

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

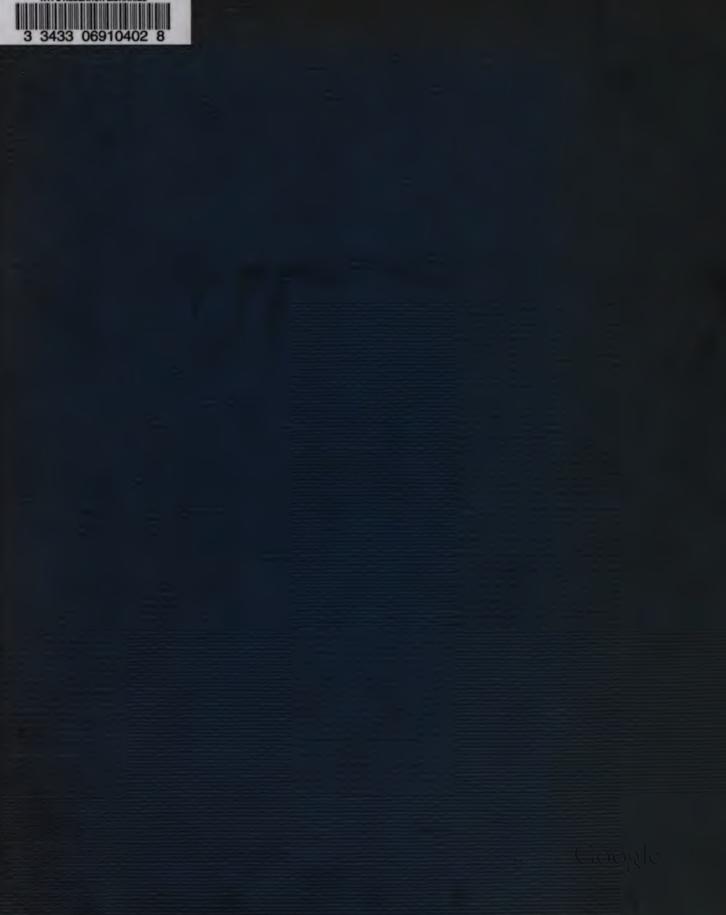

MREGEIG OHL

Digitized by Google Wrede

# Grundliche Darstellung

der

# Differenzial- und Integral-Rechnung

nach

# der eigenen Idee ihres Erfinders;

nebst

vorangehender Prüfung der sonst gewöhnlichen Erklärungsarten dieser Wissenschaft.

Von

### E. F. Wrede,

Professor der Philosophie und ordentlichem öffentlichen Lehrer der mathematischen Wissenschaften auf der Alberts-Universität.



Mit einer Kupfertafel.

Königsberg, bei August Wilhelm Unzer. 1817.



Zi:

3 3 3 3 3 3 4 H

endigen of the production of the control of the con

(2) A sign of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

en de la companya de la co

Digitized by Google

# Vorred'e.

Die gegenwärtige Darstellung der Differenzial - und Integral-Rechnung, ist nicht eine blos veränderte Ansicht dieser Wissenschaft, sondern eine Entwickelung derselben aus denjenigen Grundbegriffen, welche Leibnitz selbst in seinem mathematischen Nachlasse niedergelegt hat. Ein sorgfältigeres Studium dieses letztern, würde schon Tängst die ursprüngliche Bedeutung der Differenzial-Rechnung völlig aufgeklärt, und eben dadurch manche Verunstaltung derselben, z. B. ihre Umschaffung in eine künstliche Nullen-Rechnung u. dgl. verhütet haben, wenn man sich nicht hätte die vorgefalste Meinung leiten lassen, fürs Erste, dass in den leibnitzisch-mathematischen Abhandlungen keine bestimmte Definizion eines Differenzials oder Differenzial-Kalkuls liege; weil ihr Verfasser selbst mit diesem Begriffe niemals aufs Reine gekommen sey: und fürs Zweite, dass Sir Isaac Newton, so wie Sir Colin Mac Laurin, weit besser als der deutsche Erfinder, die Gründe des Kalkuls mit veränderlichen Größen ins Licht gesetzt habe.

Die verliegende Schrift ist dazu bestimmt, dieses Vorurtheil zu widerlegen, und im Gegentheil zu beweisen, dass schon die Benennung des Differenzial-Kalkuls nicht nur einen sehr bestimmten Begriff von der Natur desselben, und zugleich von einem Differenzial voraussetzt, sondern auch, dass diese Begriffe in ihrer ganzen Bestimmtheit vorangehen mussten, wenn eine Rechnung mit Differenzen richtig entworfen und zu Stande gebracht werden sollte. Der eben angegebene Zweck dieser Blätter, wird es leicht begreiflich mechen, warum ihre erste Abtheilung die Prüfung derjenigen Systeme zum Gegenstande haben musste, welche den in der Einleitung aufgestellten sehr einfachen

Mechanismus der Différenzial-Rechnung, theils besser erklären, theils besser begründen sollen, als es bereits bei dem Entstehen dieser Wissenschaft auf deutschem Boden geschehen ist.

Obgleich alle diese erklärenden und verbessernden Theorien, den eigentlichen Sinn des leibnitzischen Kalkuls mehr oder weniger verfehlt haben, so konnte sich doch eine Prüfung derselben, bei welcher es darauf ankam, den Schein der Einseitigkeit zu vermeiden, nicht bloß damit begnügen, den Widerspruch zwischen ihnen und der ursprünglichen Gestalt des Differenzial-Kalkuls aufzudecken, sondern sie mußten auch unabhängig von dieser gegenseitigen Beziehung, also hauptsächlich in Hinsicht ihrer innern Bündigkeit und Festigkeit näher beleuchtet werden. Es war daher nöthig, von den erwähnten Systemen hier so viele Begriffe und Sätze aufzustellen, als eine gründliche Beurtheilung des Ganzen erfoderte. Darum sind aus ihnen überhaupt, besonders aber aus der Theorie der Fluxions-Rechnung und der Gränzverhältnisse, mitunter Stellen ausgehoben, und ihre eigenen Worte gebraucht worden. Auch war dies die beste Art, jedem Verdacht vorzubeugen, als hätte man ihrem Inhalt wohl nicht immer die rechte Deutung gegeben.

dem unf alle nur mögliche konnte nicht Rücksicht genommen werden. Indetsen da die forangehende Prüfung der eiklärenden und verbessernden Systeme so wenig, als die nachfolgende Darstellung der ursprünglichen Theoris der Differenzen-Rechnung übereilt ist, sondern sich auf vieljährigen Untersuchungen und Vergleichungen gründet: so dürfte wohl das Wichtigste überall gehörig erwogen worden seyn. Manche scheinlieren Einwürfe, machen keine besondere Beantwortung mehr nötlig; weil die letztere schen im Vortrage liegt, obgleich der ersteren dabei, Kürze halber, nicht ausdrücklich gedacht worden ist. Dahin gehört unter andern diejenige Ansicht der ersten und letzten Verhältnisse, welche im der bekannten hand en burgischen Schrife: Infinitinomit dignitatum leges ac formulae etc. Gotting 1779, § 1. vorkommt. Es werden nämlich bei weckstenden Größen die ersten Incremente, bei abnehmenden aber die letzten Decremente als Verhältnis-Maasse betrachtet. Im ersten Theil der machantinschen Theorie der Fluxionen, findet sich eine ganz ähnliche Vorstellung, und

Bei dem leibnitzischen mathematischen Nachlasse, sofern er die Begründung des Differenzial-Kalkuls angeht, verhält sichs umgekehrt. Wenn der maclaurinsthie Nortrag durch seine ermüdende Weitschweißigkeit, sewahl die Grundbegriffe als auch den gesetzlichere Einfluß derselben, wie regulativer Prinzipe, auf den Mechanismus der Fluxions-Rechnung, in immer größeres Bunkel einhüllt; so ist dagegen der leibnitzische Vortrag fast zu wortkarg', und überläßet des Verständniß dem eigenen Nachdenken des Lesers. Aber er ist so bestimmt und lichtvoll, daß jede Dunkelheit, und jeder Gedanke an irgend ein Schwanken, oder gar an einen Widerspruch der Grundbegriffe verschwinder, sobald man die Entdeekung gemacht hat, daß alle sich ununterbrochen (continue) und regelmäßig verändernde Größen, als Reihen betrachtet werden müssen. Diese einzige Vorstellung ist der Schlüssel zum ganzen Verständnisse, sowohl der Benennung als auch des algorithmischen Mechanismus der Differenzial-Rechnung. Es wür-

de überstüssig und unnütz gewesen seyn, hierüber ein dickleibiges Werk zu schreiben. Was im ersten, zweiten und dritten Abschnitte der zweiten Ahtheislung über die Natur und nothwendige Verbindung des Differenzial-Kalkuls mit dem Integral-Kalkul gesagt worden ist, das wird gewis hinreichen, einem jeden Anfänger beide begreislich zu machen; denn die einzige Grundidee, dass die beständigen Differenzen der veränderlichen Größen, als Reihen betrachtet, zu beständigen Verhältnissen, Proportionen und Gleichungen dienen, ist so allgemein folgegebend für das ganze Rechnungs-Verfahren, dass es sich an diesem Leitfaden von selbst entwickelt und verständigt.

Was nun noch übrig bleibt, ist dieses, unbezweiselt gewis dewuthun, dass die kiensals Grundbegriff angenammene Vorstellung, das eigentliche leibnitzig sches Rriswip der Differenziels und Integral-Rechnung sey. Um die Wahrheits dieser Voraussetzung zu beurkunden, ist in den ersteren Abschnitten der zweigten Abtheilung, nicht nur auf die wichtigsten eigenen Erklärungen des Erfinders der Differenzen-Methode hingewiesen, sondern sie sind auch, um derjenig gen Leser willen, wolche die Urschrift nicht immer habhaft werden können. hier wörtlich aufgenommen worden. So ist denn dieber Theil des vorliegenden-Buchs für nichts anders anzusehen, als für eine treue Uebersetzung des den Differenziel-Kalkul angehenden leibnitzischen Nachlasses. In jener werden sich hoffentlich eben so wenig, als in diesem, Widersprüche finden und das mag als ein Beweis für ihre Richtigkeit angesehen werden.

Uebrigens ist noch zu bemerken, dass diese Darstellung der Differenziälfund Integral-Rechnung, nur eine Einleitung im engsten Sinne in diese Wissenschaft und ihren Gebrauch bei den verschiedenen Zweigen der angewandten Größsenlehre seyn soll. Es kann ihr daher nicht zum Tadel gereichen, dass sie keine ausführliche Anleitung zur Integral-Rechnung giebt. Eine solche war, bei dem gegenwärtigen Zustande dieser Wissenschaft, hier eben so wenig ausführbar, als ein vollständiger Umriss der höhern Mechanik. Der Zweck, um welches willen in gegenwärtiger Schrift einige Gegenstände aus der höhern Geometrie und Mechanik in Betrachtung gezogen worden sind, ist in der Abhandlung selbst bestimmt genug ausgesprochen. Es sind Beispiele, und zwar von der leichtverständlichsten Art, durch welche die Behauptung einleuchtender gemacht

werden sblise, dass der Differenzial-Kalkul überall keine unendlich kleine Grössen oder Nullen, sondern in jedem nur gedenkharen Rechnungsfall, wirkliche, und allenfalle melsbare, Differenzen bedürfe. Am unterrichtendsten werden hier die \$5. 46, 47 und 48 von der Quadratur, Kubatur und Erfindung der Oberfläche krummlinig begränzter geometrischen Figuren seyn. Was aber in Hinsicht der wegzuwerfenden Binomial-Glieder sich bei diesen Gegenständen als gesetzlich zeigt, das wird man mit leichter Mühe in allen übrigen Theilen der angewandten höheren Analysis, in der Statik fester Körper, in der Hydrostatik, z. B. bei der Berechnung des Wasserdrucks auf geneigte oder horizontal stehende Wände der Gefässe, wie auch in der gesammten Dynamik wieder finden. Also zwinge une weder die objective Natur, noch die eigenthümliche Beschaffenheit des Differenziel-Kalkuls, irgendwo das zweidenige Unendhiche Riche den Ricche nungen mit veränderlichen Größen zum Grunde zu legenstind Ras men landn der Vorrede zu seinen Anfangsgründen der Analysis des Unendlichen sehr wahr gesprochen, indem er sagt: "Dass die Geometrie das Unendliche aus der Naturlehre haben sellte, ist so unrichtig, dass man vielmehr das Unendliche aus der Geometrie in die Naturlehre durch Schlüsse hat bringen wolfen. Dassabet das: sogenannee Unendliche in der Geometrie wieder nichts undersosy, als be stäne dige Differenzen aus arithmetischen und geometrischen Reihen, wird sich aus dem Inhalte des dritten Abschnitts in der zweiten Abtheilung der gegenwärtigen Schrift eben so leicht einsehen lassen, als aus dem letzten Abschmitte die Wahrheit einleuchten muß. dass die Fruchtbarkeit des Bissenzilrens und Integrirens da wegfällt, wo entweder die Veränderungen unbeständiger Größen ganz gesetzlos vor sich gehen, oder die Veränderungsform der bezeichneten durch die Veränderungsform der bezeichnenden Größe nicht richtig ausgedrückt wird. Von dieser Seite den Differenzial-Kalkul betrachtend, mus ein jeder sich überzeugen können, dass eine Kenntniss seiner wahren Gründe ganz unentbehrlich sey; weil ohne die letztere nicht nur das rein mechanische Zusammensetzen, sondern auch ein solcher Gebrauch analytischer Functionen, immer eine unsichere Arbeit bleiben muss. Dies ist es, was die eingestreuten Bemerkungen im letzten Abschnitt, über die allgemeinen Gründe der Meshanik und das Verhältnis der Differenzial-Rechnung zu ihr sagen wollen.

Mögen diese Vorerinnerungen zu einer günstigen Auflahhuse der gegenwärtigen Schrift, und sie selbst dazu beitragen, dem eben so wohlthätigen als unentbekriichen Scudium der höhern Analysis, nicht nur bei angehenden Mahlesmatikern von Beruf, sondern auch bei Liebhabem der Größenlehre überhaupt, einen leichtern Eingang zu verschaffen.

it in indicated the section for

Geschrieben im Minnegary.

vom Verfasser,

to divide the second of the transfer of the second of the

principal dies & Jaisane Tiffe of Spiller of the bereams

The state of the s

The state of the s

processing to the state of the

in the second of the second of

Frank 1975

Inhalts-

Digitized by Google

# Inhalts-Verzeichnis.

### Einleitung.

Allgemeine Bemerkungen und kurze Uebersicht der Differenzial-Rechnung. Seite 1.

### Erste Abtheilung.

Erster Abschnitt.

Prüfung der gemeinen Infinitesimalrechnung, als Grundlage des Differenzial-Kalkuls betrachtet. Von S. 1 bis S. 6. S. 13.

#### Zweiter Abschnitt

Prüfung der maclaurinschen Darstellung der Fluxions-Rechaung, sofern sie mit dem Differenzial-Kalkul einerlei seyn soll. Von 5. 7 bis 5. 13. S. 26.

#### Dritter Absohnitt.

Prüfung der newtonschen ersten und letzten Verhältnisse, als Grundlage der Fluxions-Rechnung. Von §. 14 bis §. 15. S. 47.

#### Vierter Abschnitt

Prüfung der Theorie der Gränz-Verhältnisse, als Grundlage der Differenzial-Rechnung. Von §. 16 bis §. 19. S. 59.

#### Fünfter Abschnitt

Prüfung der Nullen-Rechnung von Leonhard Euler, Morville, Schultz u. A. Von §. 20 bis §. 21. S. 72.

#### Sechster Abschnitt.

Prüfung der Theorie der analytischen Functionen von Lagrange, als verbesserte Differensial-Rechnung, unter dem Namen Derivations-Kalkul. Von §. 22 bis §. 25. S. 80.

# Zweite Abthettn'ng."

#### Erster Abschnitt.

Darstellung der all gemeinen Differenzial Rechnung, gegründet auf des deutschen Erfinders eigene Erklärungen. Von §. 26 bis §. 36. Seite 97.

#### Zweiter Abschnitt.

Darstellung der Integral-Rechnung, mit beständiger Hinweisung auf Leibnitzens mathematischen Nachlass. Von 6. 37 bis 6. 41. S. 129.

# Dritter'Abschnitt.

Darstellung der besonderen Differenziel-Rechnung, und Erklärung, warum dieser auf Geometrie angewandte Theil vom Erfinder auch Infinitesimal-Kalkul (zuweilen Calculus tetragonisticus, d. h. Quadratur-Kalkul) genannt worden ist. Die trigonometrischen Differenziale, nebst den allgemeinen und einigen besonderen Formeln für die Rectification, Quadratur, Kubatur etc. der Curven. Die directe und indirecte Methode der Tangenten. Die Theorie der Krümmung, der Evolventen, Evoluten u. s. w. Von §. 42 bis §. 51. S. 145.

#### Viertex Abschnitt

Anwendung der Differenzial-Rechnung auf die Lehre vom Größten und Kleinsten. Vergleichung der leibnitzischen Methode mit der Anwendung des taylorschen Lehrsatzes. Von §. 52 bis 55. S. 163.

#### Fünfter Abschnitt.

Beurtheilung der lagrangeschen Eisleitung in die höhere Mechanik. Anwendung der Differenzial-Rechnung auf diese Wissenschaft; Grundbegriffe und Grundgesetze derselben. Die Lehre vom freien Fall; vom Parallelogramm der Geschwindigkeit und von der Zerlegung der Kräfte. Von der beschleunigten Bewegung auf geneigten Ebenen und in Bogen krummer Linien; von der Schwingung des Pendels; von der Schwungbewegung und Schwunghraft; vom Gleichgewicht am Hebel; vom Princip der virtuellen Geschwindigkeit. Die Theorie vom Schwerpunct. Die Lehre vom centralen Stoße fester Körper. Von §. 56 bis §. 61. S. 174.

# Grundliche Darstellung

der

Differenzial-und Integral-Rechnung.

Digitized by Google

# Einleitung.

Die Rechnung mit veränderlichen Größen, welche von neueren Mathematikern auch die Benennungen höherer Kalkul, höhere Analysis, Functionen-Kalkul u. s. w. erhalten hat, zerfällt in zweierlei Verrichtungen, von denen die vorhergehende das Differen zilren, die nachfolgende das Integriren genannt wird. In sehr wenigen Rechnungsfällen reicht man mit dem ersteren allein aus; in den allermehresten aber ist auch das letztere nöthig. Es hält schwer sich von beiden zusammengehörigen Rechnungen einen deutlichen Begriff zu machen, ohne die mechanische Verrichtung wenigstene der ersteren zu Hülfe zu nehmen. Hiemit soll nicht gesagt werden, dass es an sich unmöglich sey, von dieser Wissenschaft einen deutlichen Begriff, unabhängig von aller Betrachtung ihres arithmetischen Mechanismus, zu Stande zu bringen; sondern dass man durch diese Betrachtung sich erst auf den rechten Standpunct erheben müsse, wo die allgemein gestellte Frage, wie mit veränderlichen Größen überhaupt gerechnet werden könne, sich im Allgemeinen beantworten lässt. Das Bedürfnis einer solchen Art zu rechnen, hat man seit Anbeginn der vollkommenern Ausbildung mathematischer Erkenntnisse gefühlt, aber auch eben so früh schon eingesehen, dass die Behandlungsweise beständiger Größen hier keine ummittelbare Anwendung leide. Erst im siebenzehnten Jahrhundert gelang es einem unvergeschichen Deutschen. Leibnitz, ein Mittel zu finden, mit Hülfe dessen alle veränderliche Größen grade so in Rechnung genommen werden können, als wären sie unveränderlich. Dieses einfache Mittel besteht darin, dass man der veränderlichen Größe eine Gestalt giebt, welche ihr Differenzial heißt, und sich zu denselben Verhältnissen, Proportionen und

Gleichungen gebrauchen lässt, wie sie in der gemeinen Arithmetik vorkommen. So leicht es ist, ein Differenzial finden und von anderen seiner Gattung unterscheiden zu lernen: für so schwierig hat man es von je her gehalten, eine ganz genügende Erklärung davon zu geben. Die Meinungen über die eigentliche Bedeutung desselben sind so verschieden, und zum Theil so unvereinbar, dass es kaum begreiflich ist, wie eine Wissenschaft, über deren Gründe man sich nicht einigen konnte, bei aller Widerspenstigkeit der Ansichten, dennoch im Stande. war, zu den sichersten Schlussfolgen hinzuführen, so oft man nur keine Fehler in Hinsicht ihres arithmetischen Mechanismus und der aufzulösenden Aufgabe selbst beging. Was den ersten Theil des gedachten Mechanismus, die Differenziation betrifft, so ist er ganz vollendet, indem keine veränderliche Größe gegeben werden hann, welche sich nicht nach den weiterhin folgenden Rogeln differenziiren ließe. Weniger ausgeführt erscheint die Integralrechnung, wenn man erst näher mit ihr bekannt wird. Indessen hindett dies nur soviel, den höhern Kalkul überall ohne Schwierigkeit anzuwenden, keinesweges aber die Integralrechnung selbst und ihren Zweck vollkommen zu verstehen. Sie ist eine dem Differenziiren entgegen gesetzte Verrichtung, und führet von den Differenzialen zu denjenigen veränderlichen Größen zurück, durch deren Differenziation jene entstehen (wenn gleich nicht immer gradezu entstanden sind). Hieraus leuchtet ein, dass zum Verständnisse beider arithmetischen Verrichtungen erfodert wird, zuförderst mit dem Begriff eines Differenzials aufs Reine zu kommen. Da dieser letztere nicht nur den scharfsinnigsten Zeitgenossen des Erfinders der Differenziahrechnung, sondern auch den größten Analysten späterer Zeit so viel zu schaffen gemacht hat, dass man im Verlauf eines ganzen Jahrhunderts darüber nicht hat einig werden können: so würde es ein gewagtes Unternehmen zu seyn scheinen, wenn man im Voraus einen Begriff aufstellen wollte, der von allen bisher gegebenen, den ursprünglich leibnitzischen ausgenommen, abweicht. Estist daher nöthig, den Leser auf diesen ganz abweichenden ursprünglichen Begriff dasurch allmählig vorzubereiten, dass die Unhalebarkeit und das Widersprechende der gewöhnlichen Erklärungsarten des Differenzial-Kalkuls nach der Reihe aufgedeckt wird. Um aber eine solche Arbeit 30 viel als möglich zu kürzen, ist es diensam, den Grundriss der Differenzial-Recht nung voran: zu schicken; weil mit ihm jede hier zh prüfende Theorie gegen

einander gehalten werden muls, wenn es entschieden werden soll, ob sie ihrem Gegenstande entspricht oder nicht. Ein kurzer Umriss dieses Kalkuls lässt sich um so leichter geben, da es angeht; sein ganzes Verfahren in zehn Regeln ent sammen zu fassen. Dabei ist nur nothig, den Begriff einer Function, einer veränderlichen Größe und ihres Increments vorläufig zu bestimmen. Unter dem ersten Ausdruck versteht man jeden Verbindungs - Zustand (Aggregat-Zustand) einer veränderlichen Größe mit beständigen Coefficienten oder anderen beständigen Theilen, des Ganzen, z. B.  $x^n = 1, x^n$  oder  $ax = x^2, \frac{x + ax^{\frac{1}{2}}}{a + x^2}$  u. a. m.; unter dem zweiten eine Größe, die unfliteibrothen entweder vermehrt oder vermindert wird, wie unter andern die Geschwindigkeit fallender oder gegen die Richtung der Schwere ansteigender Körper; unter dem dritten endlich dasjenige, wodurch die zu-oder abnehmende Größe allmählig vermehrt oder vermindert wird. Kin Differenziel erhält man, zufolge des anthmetischen Mechanismus des höhern Kalklus, wenn jeder veränderliche Theil z. y oder z einer Function, um sein Increment dx, dy, oder dz (im neuern Functionen-Kalkul um i) vermehrt, in gewissen Fällen vermindert, mit ihm als Binomium auf die gegebene Potenz erhoben, und nun die anfängliche (primitive) Function, von der veränderten abgezogen wird. Hieraus geht für die Differenzialrechnung eine allgemeine Hauptregel hervor:

# Erste Regel.

Man vermehre die veränderliche Größe um ihr Increment, stelle die gegebene Potenz her, und ziehe den ersten Zustand vom zweiten ab.

Hienach ist unter andern  $x + \partial x - x = + \partial x$  das Differenzial von x, und  $a - (y + \partial y) - (a - y) = - \partial y$  das Differenzial von a - y. In dieser allgemeinsten Regel sind alle folgenden begriffen, welche die Differenziation der algebraischen, logarithmischen, exponentialen und trigonometrischen Functionen angehen. Um life Uebersieht zu erleichtern, mögen hier, wie gewöhnlich, diese viererlei Functionen von einander getrennt, und die Regeln, nach welchen eine jede Gattung für sich-zu differenzilren ist; unter besonderen Absätzen zusammengestellt werden.

I. Differenziation der sogenannten algebraischen Eunotionen.

Unter dieser Benennung begreift man alle veränderliche Größen mit einem beständigen Exponenten, er mag positiv oder negativ, eine ganze oder gebrochene Zahl seyn. Eben so kann die Function selbst die Gestalt einer positiven oder negativen, ganzen oder gebrochnen, einer Summe oder Differenz, eines ein- oder mehrgliedrigen Products, einer algebraisch rationalen oder irrationalen Größe haben.

## Zweite Regel.

Das Differenzial einer algebraischen Function von der Form prwird gefunden, wenn man den beständigen Exponenten zum Coefficienten macht, ihn in der Potenzum Eins vermindert, und die Function in dieser Gestalt mit ihrem Increment (oder Differenzial in der ersten Potenz) multipliciret.

Es ist mämlich  $\partial$  ( $x^n$ ) =  $nx^{n-1}\partial x$ , zufolge der ersten Regel, nach welcher  $(x + \partial x)^n - x^n = x^n + nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1-2}x^{n-2}\partial x^2 + \dots - x^n = nx^{n-1}\partial x$  zum Vorsthein kommt, wenn man alle Glieder nach dem zweiten in der Reihe, oder nach der ersten abgeleiteten Function  $nx^{n-1}$  wegwirft. Ein Verfahren, welches durch mancherlei Voraussetzungen zu rechtfertigen gesucht worden ist, und dessen wahrer Grund weiter unten in der zweiten Abtheilung dieser Schrift nachgewiesen werden soll. Hier ist für jetzt nur zu bemerken, daß das Differenzial einer jeden veränderlichen Größe wie  $x^i$ ,  $x^i$ ,  $x^{-i}$ ,  $x^3$  u. s. w. sehr schnell gefunden werden kann, wenn man in dem allgemeinen Ausdruck  $nx^{n-1}\partial x$ , die Größe n mit ihrem vorgeschriebenen Werthe vertauscht, z. B.  $-\frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}-2}\partial x = -\frac{\partial x}{2x^{\frac{3}{4}}}$  u. a. m. Wäre X eine zusammengesetzte Function von x, so würde  $nx^{n-1}\partial$  (X) die allgemeine Differenzial-Form für  $x^n$  seyn, wo es aus dem zweiten Beispiel für die erste Regel zu ersehen ist, was geschehen muß, um  $\partial$  (X) zu erhalten.

Das Differenzial der Summe veränderlicher Größen, ist gleich der Summe der Differenziale aller einzelnen,

Zufolge dieser Vorschrift ist z. B.  $\partial (x^3 + y^3 - z) = 3x^2 \partial x + syn \partial y - \partial z;$   $\partial (ax^2 - cx^3) = 2ax \partial x - 3cx^2 \partial x.$ 

Das Differenzial eines Products veränderlicher Factoren wird gefunden, wenn man jede Union, Binion, Ternion u. s. w. mit dem Differenzial desjenigen Factors mustipläcizt, welcher nicht selbst ein Bestandtheil der Combination ist.

Folgende Beispiele gehören unter diese Regel, wobei die Hauptregel zur Erklärung dient.

- I.  $\partial(xy) = (x + \partial x)(y + \partial y) xy = xy xy + x\partial y + y\partial x + \partial x\partial y = x\partial y + y\partial x$ ; weil  $\partial x\partial y$  weggeworfen wird. So würde  $x^2y^3$  das Differenzial  $3x^2y^2\partial y + 2y^3x\partial x$  geben. Hier ist jede Union mit dem Differenzial der andern multiplicirt worden.
- 2. Das Product xyz giebt drei Verbindungen zu zwei Factoren, xy  $\alpha$ x, yz, also das Differenzial xy $\partial z + xz\partial y + yz\partial x$ , welches  $\Rightarrow (x + \partial x) (y + \partial y) z + \partial z xyz$  ist, wenn die vier Glieder  $x\partial y\partial z + y\partial x\partial z + z\partial x\partial y + \partial x\partial y\partial z$  weggeworfen werden.
- 3. Das Product vxyz giebt folgende vier Ternjonen: vxy + vxz + vyz + xyz, also das Differenzial  $vxy\partial z + vxz\partial y + vyz\partial x + xyz\partial v$ .

# Fünfte Regel.

Das Differenzial eines veränderlichen Bruchs ist gleich der Differenz beider Wechselproducte, nämlich des Nenners in das Differenzial des Zählers, vermindert um das Product des Zählers in das Differenzial des Nenners, und dividirt durch das Quadrat des Nenners.

Hienach hat man  $\partial \left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y\partial x - x\partial y}{y^2}$ , welches vermittelst der vorhergehenden Regel sehr leicht aus  $xy^{-1}$  abgeleitet werden kann, indem  $\partial (xy^{-1}) = y^{-1}\partial x - xy^{-2}\partial y = \frac{y\partial x}{yy} - \frac{x\partial y}{yy}$  ist. Functionen wie  $\frac{x}{yz}$  oder  $\frac{xy}{z}$  und ähnliche, erfodern die Anwendung nicht nur der gegenwärtigen, sondern auch der vorhergehenden Regel; denn es ist  $\partial \left(\frac{x}{yz}\right) = \frac{yz\partial(x) - x\partial(yz)}{(yz)^2}$  u. s. w.

# .IL Differenziation logarithmischer Functionen.

le marciani il la islancia ste Regel.

Des Differenzial Cines natürlichen Logarithmen ist gleich dem

Zufolge dieser Regel ist  $\partial(\log x) = \frac{\partial x}{x}$ , und  $\partial(\log x) = \frac{\partial x}{a-x}$ . Um den erstern dieser beiden Ausdrücke vermittelst der Hauptregel zu erhalten, muß logn  $(x+\partial x) - \log x = \log x = \log x$ , der Theorie der Functionen gemaß in die Reihe  $\frac{\partial x}{x} - \frac{\partial x^2}{2x^2} + \frac{\partial x^3}{2x^3} - \frac{\partial x^4}{4x^4} + \dots$  aufgelöset und jedes Glied nach dem ersten weggeworfen werden. Setzt man die Function a-x=z, so ist x=a-x, x=a-x,

III. Differenziation der Exponentialgrößen.

Ist die veränderliche Größe irgend einer Function der Exponent der Potenz, wie in  $a^x$ ,  $y^z$ ,  $x^x$ , u. dgl. so nennt man sie eine Exponential-Größe. Ihr Differenzial wird nach folgender Vorschrift gefunden:

# Siebente Regel.

Das Differenzial einer Exponentialgröße ist gleich der gegebenga Eunction multiplicirt mit dem Differenzial ihres natürlichen Logarithmen.

Hienach wird  $\partial (a^x) = a^x \partial (\log n \ a^x) = a^x \partial (x \log n \ a) = a^x \partial x \log n \ a$ . Denn  $a^x = y$  gesetzt, giebt  $x \log n \ a = \log n \ y$ , also  $\frac{\partial y}{y} = \partial x \log n \ a$ , das heißt  $y \partial x \log n \ a$  =  $\partial y$ , und wenn jetzt gehörig vertauscht wird,  $\partial (a^x) = a^x \partial x \log n \ a$ . Auf ähnliche Weise erhält man  $\partial (y^x) = y^x \left(\partial x \log n \ y + \frac{x \partial y}{y}\right)$  aus der Gleichung  $x \log n \ y = \log n \ u$ , und  $\partial (x^x) = x^x \partial x (\log n \ x + 1)$  aus der Gleichung  $x \log n \ x = \log n \ v$ , mit Zuziehung der vierten Regel.

while IV. Differenziation trigonometrischer Functionen of and

Unter einer trigonometrischen Euroson versteht man irgend eine veränderliche trigonometrische Linie, diese mag der Sinus, Cosinus, oder die Tangente, Secante u. s. w. seyn. Hat man das Differenzial für den Sinus und Cosinus eines veränderlichen Kreisbogens gefunden, so ist es leicht, die Differenziale der übrigen trigonometrischen Functionen von ihnen abzuleiten. Daher kann man hier mit folgenden zwei Regeln ausreichen, die sich auf den bekannten Formeln der analytischen Trigonometrie gründen.

## Achte Regel

Das Differenzial des Sinus eines veränderlichen Bogens, ist gleich dem zugehörigen Cosinus multiplicirt mit dem Increment des Bogens.

Nennt man den Bogen  $\phi$ , so ist sein Increment  $\partial \phi$ , sein Sinus  $= \sin \phi$  und sein Cosinus  $= \cos \phi$ : also  $\partial (\sin \phi) = \cos \phi \partial \phi$ . Denn zufolge der Hauptregel hat man  $\partial (\sin \phi) = \sin (\phi + \partial \phi) - \sin \phi = \sin \phi \cos \partial \phi + \cos \phi \sin \partial \phi$ , das heiße, wenn  $\partial \phi$  sehr klein genommen wird, unter welcher Bedingung nicht nur sin  $\partial \phi$   $= \partial \phi$  sondern auch  $\cos \partial \phi = 1$  gesetzt werden darf,  $\partial (\sin \phi) = \cos \phi \partial \phi$ .

# Neunte Regel.

Das Differenzial des Cosinus eines veränderlichen Bogens, ist gleich dem negativen Product des zugehörigen Sinus in das Increment des Bogens.

Hienach erhält man  $\partial (\cos \phi) = -\sin \phi \partial \phi$ . Denn zufolge der Hauptregelist  $\partial (\cos \phi) = \cos (\phi + \partial \phi) - \cos \phi = \cos \phi \cos \partial \phi - \sin \phi \sin \partial \phi - \cos \phi = -\sin \phi \partial \phi$ , nämlich unter der obigen Bedingung, des  $\cos \partial \phi = 1$  und  $\sin \partial \phi = \partial \phi$  gesetzt werden dürse.

Alle übrigen trigonometrischen Differenziale sind von beiden vorhergehenden grade so abhängig, wie die übrigen trigonometrischen Functionen vom Sinnus und Cosinus. Daher hat man mit Zuziehung einiger der vorhergehenden Regeln, besonders der vierten, siebenten und achten, das Differenzial der Tangente aus  $\partial \left(\frac{\sin \phi}{\cos \phi}\right)$ , der Cotangente aus  $\partial \left(\frac{\cos \phi}{\sin \phi}\right)$  oder  $\partial \left(\frac{1}{\tan g \phi}\right)$ , der Secante aus  $\partial \left(\frac{1}{\cos \phi}\right)$  u. s. w. Ausser diesen giebt es noch Differenziale veränderlicher Kreisbogen, durch irgend eine trigonometrische Function ausgedrückt,

z. B.  $\partial$  (arc sin y) =  $\frac{\partial y}{r(1-y^2)}$  oder  $\partial$  (arc cos y) =  $\frac{\partial y}{r(1-y^2)}$  u. s. f. welche insgesamment weiter unten Absh. Q. Absohn. 3. §. 42. Num. III. u. IV. vorkompien.

V. Fortgesetzte Differenziation aller vorhergehenden ersten Differenziale, oder Differenzio-Differenziation.

Es ist in der Rechnung mit veränderlichen Größen oft nöthig, das Differenzial eines Differenzials zu suchen. Ein solches nennt-man, wehn dieses das erste ist, das zweite, und das seinige wieder das dritte Differenzial. Auf die Weise lassen sich durch fortgesetzte Differenziation alle hähere Differenziale nach folgender allgemeinen Regel finden:

# Zehnite Regel.

ta it itt när till Maritine a

Um ein höheres Differenzial aus dem zunächst vorhergehenden zu ehtwickeln, betrachte man das Increment als eine beständige Grofee, und differenziire die Differenzial-Function aufs neue, nach Maafsgabe ihrer besonderen Gestalt.

Diese besondere Gestalt der Differenzial-Functionen, kommt nicht immer mit der besonderen Gestalt ihrer ursprünglichen Function überein. So wird die Differenzial-Function einer logarithmischen Function ein veränderlicher Bruch

z. B.  $\frac{\partial x}{\partial x}$ , und läßet sich nun nicht mehr nach der sechsten Regel, sondern bloßs mach der fünften weiter differenziiren. Daher kommt es bei der Differenzio-Differenziation auf eine genaue Betrachtung der besonderen Gestalt an, welche dem weiter zu differenziirenden Differenzial eigen ist. Hiebei ist noch zu bemecken, daß jedes zweite, dritte, vierte..... Differenzial durch  $\partial^2$ ,  $\partial^3$ ,  $\partial^4$ ..... angedeutet wird, wie in folgenden Beispielen:

I.  $\theta^2(x^n) = \theta(nx^{n-1}\theta x) = n\theta x \cdot \theta(x^{n-1}) = n(n-1)x^{n-2}\theta x^2$ , nach der sweiten Regel.

2.  $\partial^2(xy) = \partial(x\partial y + y\partial x) = 2\partial x\partial y$ , nach der ersten und dritten Regel, anstatt dass  $x\partial y + y\partial x$  nach der vierten erhalten wird.

3.  $\frac{\partial s}{\partial y} \left( \frac{x}{y} \right) = -\frac{\partial \left( \frac{2y\partial y}{y^4} \left[ x\partial y + y\partial x \right] \right)}{y^4} = \frac{6 \partial y^2 (x\partial y + y\partial x)}{y^4}$ , each der dritten, vierten und fünften Regel zugleich.

4.  $\partial^3 (\log n [a-x]) = \partial \left( \frac{\partial x^2}{(a-x)^2} \right) = \frac{2 \partial x^3}{(a-x)^3}$ , nach der zweiten und fünften Regel, anstatt daß  $\partial (\log n [a-x]) = \frac{-\partial \omega}{a-x}$  nach der sechsten entwickelt werden mußte.

Auch für den Fall ist diese Regel gültig, wenn das Increment als veräng derlich angesehen werden muß, welches von besonderen Umständen und gegenseitigen Beziehungen einiger Functionen abhängt. Denn jetzt kürzt sich die Regel ab, und lautet:

Man differenziire die vorgelegte Differenzial-Function aufs neue, nach Maassgabe ihrer besonderen Gestalt.

Ueberhaupt finden in der Differenziel-Rechnung dieselben Regeln Statt, nach welchen die ersten Differenziele entwickelt werden müssen, und es ist überall nichts anders erforderlich, als die fontgesetzte Wiederhelung der besonders worgeschriebenen Verrichtungen von Reg. 2. bis 9. Einfachte kann in der That keine Rechnungsert gefunden werden, deren Gebiet mit dem des Differenziel-Kalkuls gleichen Umfang het; und eine solche Ersindung verr dient gerechte Bewunderung, sobald sich erweisen läßt, daß sie die Erucht nicht eines glücklichen Zufalls, sondern eines unermüdeten Nachdenkens gewessen ist. Die vortreffliche Einstimmung aller vorhergehenden Regeln, sie mögen so oft als man will wiederholt, oder wie die zweite, vierte und fünfte mit einander verwechselt werden, gebietet die Annahme sehr feststehender Grundsätze, auf welchen diese ganze Wissenschaft fußet. Nur ist man über die Grundsätze nicht einverstanden gewesen, daher denn immer noch zwei wichtige Fragen zu beantworten blieben:

- 1. Worauf beruhet die Möglichkeit, dass man mit Differenzialen oder abgeleiteten Functionen grade so rechnen kann, wie mit beständigen Größen?
- 2. Worin gründet sich die arithmetische Nothwendigkeit, dass beim Differenziiren manche Theile der Differenzen vernich-, tet werden müssen?

Die Antwort auf die erste Frage hängt ganz von dem wahren Begriff eines Differenzials ab, daher sie auch so gestellt werden konnte:

# Was ist ein Differenzial?

Es läset sich nicht läugnen, dass die bisherigen Definitionen, welche von den Auslegern der leibnitzischen Differenzen-Methode gemacht worden sind, desto weniger befriedigen, je weiter man sie zergliedert. Die zweite Frage ist von verschiedenen Mathematikern, unter denen wir auch den berühmten Leonhard Euler zählen, mit noch weit größerer Aufmerksamkeit als die erste in Erwägung gezogen worden; aber mit keinem glücklichern Erfolge. Denn anstatt einer einzigen wahren Antwort, welche einmüthig als eine solche hatte anerkannt werden müssen, traten sehr verschiedene Hypothesen hervor, die Partheien bildeten; weil sie theils untereinander theils mit sich selbst im Widerspruch begriffen waren, wie die folgende Prüfung derselben lehren wird. Es bleibt also, nnehdem man allerlei. Versuche gemacht hat, dieses Dunkel aufzehellen, kein anderes Mittel mehr übnig als zu untersuchen, ob vielleicht die wahren Principien der Differenzial-Rechnung in dem schriftlichen Nachlasse ihres Erfinders niedergelegt worden sind. So viel darf hier vorläufig bemerkt werden, dass Lein voruntheilafreier Forscher Ursache hat, sich durch die Behauptung einiger neueren Schriftsteller, Leibnitz sey über die Grundbegriffe seines Kalkuls mit sich selbst nicht einig gewesen, von einer solchen Untersuchung abschrecken zu lassen. Es wird sich weiter unten zeigen, dass sie keine gering zu achtende Ausbeute giebt.

. สเลยไทยให้เกราะ และการเกาะเกุน (โดกาน การแกกกก, เพราะ กำหนัด (เรษพณะเลนี้) ระด้วงส่วรสำรัฐ ระดับป่า (ผู้ เก็มรัก (สามายุก) และการเกาะเกุน (โดกทับกันรับ) กฤษพิษัตินี้ได้ได้ และกรับมี (โดยสาร์การ์การ์ก (สามายุก) (โดยส เลาะได้ (สิ่ว) (สไปโล้ (โกร. (การ เกาะโล (โดการ หมาย และสิ่ว) (โดยังสี (โดยังสี (โดยังสี (โคยังสี (สิ่งสี (โคยังสี เลาะโล้) (โคยังสี (โคยังสี

a direct Exeto Abtheidung Can Course

Prüfung der gemeinen Infinitesimalrechnung als Grühdluge der höheren 1988 Ander Verläung der gemeinen Infinitesimalrechnung als Grühdluge der höheren 1988 Allkuff Vetrachtet, webst einer Unterhubhung ber Aber Iba Seguisen 2012 in 1988 in 1988 machendeisen Inau Atchanolis uber volle veringen 1988 in 1988 machendeisen Inau Atchanolis uber 1988 in 1988 machendeisen Inau Atchanolis uber 1988 in 1988

S. I.
Die Meinung, Leibnitz habe seinen Kalkul auf den Begriffen vom Unendich-Kleinen und Großen gegründet, ist so herkommlich, dals man die Aus-

lich-Kleinen und Großen gegründet, ist so herkommlich, dals man die Aus-drucke Trifinitesimal- und Differenzial-Rechiffing als gleichbedeutend anzuschen pflegt. Zwar laist sich nicht läugnen, dals in seinen Schriften die Namen Calculus indefinite parvorum; Calculus differentialis et summatorius, Calculus tetragonisticus, Analysis indivisibilium, und Analysis infinitorum abwe cheelnd, obgleich nicht ohne allen Unterschied gebraucht werden. Iedoch ist es eine geschichtliche Thatsache, dass Niemand mehr, als Leibnitz selber, sogar die Möglichkeit unendlich großer und kleiner Größen, Linien, Flächen, Körper u. s. w. in Anspruch genommen und aus dem Kalkul zu verweisen gesucht hat. Man lese nur das Commercium philosophicum et mathematicum von ihm und Iohann Bernoulli: so wird sich finden, dass er mit seinem gelehrten Freunde einen langen Streit über diesen Gegenstand geführt, das Un endlich-Kleine sehr bestimmt verworfen und an seiner Stelle nur unbestimmt kleine Grössen (indefinite parva) verstattet liabe. Es sind überhaupt dreizehn Briefe im ersten Theil der angeführten Samndung vorhanden, der 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88ste, in denen Bernoulli den Satz zu vertheidigen أستنط مستشم في على الشاء أفع أمام

<sup>&</sup>quot; Leibnitzii Opera omnia, coll. studio Dutens, Tom. IH. peg. 192.

suchte, dass in einer Reihe, wie i + i + i + i + i + i - irgend ein Glied das uppendlichste jedoch durum woch nicht das letzte seyn müste. Leibnitz deckte nicht nur den Widerspruch in dieser Behauptung auf, sondern ging noch weiter, indem er überhaupt die Möglichkeit unendlich großer und kleiner Größen in Zweifel zog, ja soger in den Artis Insilië Lips. 1712 öffentlich erklärte, dass der Ausdruck "unendliche Zahl" und "unendliche Linie" ganz unstatthaft set, wenn er für etwas anders, als eine bloße Redensart angesehen würde. Aus diesem allen scheint hervorzugehen, dass der Begriff des Unendlich-Kleinen mehr von L'Hôpital") und Iohann Bernoulli, als von Leibnitzen selbst in den Differenzial-Kallaul eingeführt worden, und eben darum das Ding nicht sey, dessen Betrachtung, wie I. L. Lagrange meint, diese algorithmische Erfindung veränlaßt haf. Veberdem ist es in den Actis Erud. Lips. in dem Commercio philos. et mitthem und in andem Samashungen leibnimischer Aufsäsner genugsam beurkundet:

Eigländer Jeger Mentgehe Erfinder des Differenziel-Kelkule, als er diesen dem Ragländer Isase Newton-mittheilte, ganz andere Gründe von dem Wegwerfen einiger Chieder in den Differenziel-Functionen augab, als das Verschwinden der höhern Potenzen Anendlich kleiner Brüche gegen ihre erste Potenz.\*\*)

2. Dass Leibnitz bloss in Hinsicht der Anwendung des Differenzial-Kalkule auf Gegenstände der Gesmetrie, das unbestimmt Kleine (indefinite parvum) gebrauchen müsste, mehr um gewisse dreieck- und trapezien-ähnliche Figuren stir die aussere Anschauung zu erhalten, als seinen durch streies Nachdenken zu Stafide gebrauhten Beglissen über die Natur und den Nutzen der Differenzen im Kälkul, dadurch einen Stützpunct zu verschaffen.

So lässt sich nun mit mehrerm Recht behaupten, der Erfinder der Differenzial-Rechnung habe an das mathematisch-Unendliche nicht einmal geglaubt.

Dielef bliries 1896 seine Analyse des infinitatent petits; und wie es scheint nach Joh.

Bernoullis Bitwurf, als lies erste Lehrbuch der Differenzialrechnung.

Diese Bekanhtmachung geschilt im Jahr 1679. Vergle Leibn. Op. omi. T. III. pig. 60. ff.
Bei des Differenziation von 3th heilet es: Aonisso quadrato quantitatip by (ob midnisse ex methodo de Maximis et Minimis notas) etc. Es ist hier die Methoda des Fanimate.
zu verstehen: Wenglese 981

come of the entre entry to some of \$2 of 1 con the other transfer on the first

Es ist such neueren Mathematikein beim Durtilleten der Ribnistsenhen Rufstätze in den Koele Erad. Lips. kelmesweges entgangen, dals ihr Verfasser segut die Möglichkeit des Unerdlich Großen und Kleinen abgelängnet habe. Neu gladbetit sie dort den Beweis für die Unstatthaftigkeit und Emtbelirlichkeit des selben im mathematischer Hinsicht; nicht zu finden. Allein dieser Beweis sie selle vellständig im dem Commercio philos. et mathema a. O. enthalten, tied schon funfzehn Jahre älter, als die Bekanntmachung in dem Act. Rind. Lips, von 1772. Er nimmt olingeführ folgenden Gang. Die Meinung, als stelle sens sich etwas Unendliches von, wenn eine (bernoullische) Reine, wie

gedecht wind, im welcher irgend ein Glied 200 des unendlichste jedeche auch nicht das letzte seyn soll, ist ein leeres Blendwerk. Denn fürs Erste ist die geines Rache nicht größen als 2, folglich sohon an sich keine unendliche Größe. Fine Zweite auch Ausdruck veim Glied muße des un endlich ste seyn aber noch innater andere auf sich folgen lessen! heiser nichts weiter, als ain Glied muß den Anfang machen ein unendlichstes zu seyn. Aber dann ist das nächstwarhergehende noch ein endliches, und nun muß das Endliche um Eins vermehrt etwas Unendliches seyn. Eine klare Ungereinstleit! Fürs Dritte mögen die Glieder in der Reihe beschaffen seyn, wie sie wollen, es streitet gegen die Einrichtung des menschlichen Vorstellungs-Vermögens, eine Unendlichkeit von Einheiten oder endlichen Größen jemals zu Stande zu bringen; weil dazu eine unerfälliche Zeit erfoderlich ist. Aber eine solche benn niemals wie been digt, oder eine Ewigkeit als abgelaufen betrachten werden.

Vielmehr muß jeder Unbefangene ihre Beweiskraft um so mehr fühlen, da es im Gebiete der Geometrie nicht möglich ist, etwas Unendliches, z. B. sine unsuch liche Linis ginz begreiflich zu mächen, so eft such davon die Rede seppe mag. Denti bestimmt illan eine Linie dergestalt, das sie die Gränze einer Flächen diese die Gränze einer Flächen diese die Gränze einer Flächen diese Fläuhe, und thiese wieder einen unendlichen Ropper voraus. Es ist aber ein John Schultz Theolie des Unendlichen Köngelt und Leipz 1/68: 8: 61.

Körper ein von Flächen oder Ebenen hegränzter Raum; und ein mendlicher Körper müßte ein von Flächen begränzter unendlicher d. i. unbegränzter Raum seyn: welches ein offenberer Widerspruch ist. Auf diesem Wege kann also Niemand zu einer Vorstellung von einer unendlichen Linie oder Fläche gelangene daher sind beide subjectiv unmöglich. Schlägt men den andem Weg ein, we eine Linie durch die Bewegung eines Punets, eine Fläche durch die Bewegung eines Punets, eine Fläche durch die Bewegung eines Punets, eine Fläche durch die Bewegung einer Linie u. s. w. entstehen soll: so macht man die Vorstellung einer unendlichen Linie, Fläche u. s. f. von der Zeit abhängig, welche von der Bewegung unzertrennilich ist, und es kann eine unendliche Linie etc. nicht eher, als nach Ablauf einer unendlichen Zeit, das heilst gar nicht vollendet werden. Eben so kommt die Sache zu stehen, wenn man zwar den Ausdruck "Bewegung" verschweigt, aber dafür genöthigt ist zu sagen: eine unendliche Linie, Fläche, Zahl u. s. w. ist diejenige, welche ohne Aufhören wächst. Denn hier ist die Vorstellung ebenfalls wieder an eine unendliche Zeit gebunden.

Leibnitz hatte deminach sehr recht, das Unendlich Rleine sowoht lals das Unendlich Große von seinem Differenziäl Ralkul zurück zu weisen. Dem eine unendlich kleine Größe würde ein Bruch seyn, dessen Nenner unendlich wach sen muß, also niemals für abgeschlossen (fixirt) angesehen oder in Beziehung auf endliche Größen verhältnißgebend gemacht werden kann, welches doch der eigentliche Zweck der Differenzial-Rechnung ist.

of the same of the South of the same of the same

Leibnitz das Unendliche definint habes man vermisse diese Definition. Indeasen um der Meining nicht Raum zu geben, als fänden hier nun erhebliche Einsche Giete zest mag die einnige Bemeikung hergesatzt, werden, dass eine besondere Definition des Unendlichen ganz unnöchig war; weil schon in dem Ausdruck selbst stine Definition liegt. Denn etwas Unendliches ist schlechthin der Gegensetz vom Endlichen Eine undere Definition, sie eine richtige Peutung des an siells verständlichen Ausdrucks, würde nur Unbestimmtheit und wohl gar wildesprüche mit sieh siehen. So hat unter andern Käatner versucht, in seinen Anfangsgründen der höheren Analysis. A eine Definition vom Unendlichen zu geben, welche rocht deutlich und fasslich sayn soll, aber mehrs weniger sie

des ist, und von demjenigen Manne schwedight gilt geheissencoworden aggit wilsde, van welchem er in deselvorsede mer ersten Auflager sagt pidalen beig ihm sinhides Witnestes Dichters, die Minsicht des Philosophen, die Erundlichkeit des Suometers und die Belesenheit des Polyhistors wereinigten. Es heilet a. a. Q. mid: 6 , Eigentlich kenn man nicht augen; eine Größe ist unendlich groß; denn gode Große, die hist, lässt sich angeben. Wenn man aber digsen Assadragk benitcht, iso stellt inter sich gleichsam eine Gränze vors uder sich die Größe Musth beständige Wermehrung immer mehr nähent indirnimme idige Gränge Britte der Griller in einem Zastande, den man für ühren Lestzten anzieht, jahr ngleich es wiederum kninge solchen letzten giehtlichen dieser Untschreibung wird gefodert, i sich dieteigentlich unendliche eder ahne Endervrachsende Größe Miretae begränzte, und ihre Granze in einem lutzten. Kattande regrangellen, side tight solicher micht gedacht, werden könne we Ista den michten für hener Wie derspruch? --- Kine um miches bessengemithene Definitions des Unendlichen giebt, Herr Carnot in seinen Reflexions sur la métaphysique du Calcul Infinitesimal, ra Paris, phez, Dupret an N. (1797). einer Schrift, welcher Herr S. F. Isacroins in der Vorrede zu geinem Traite du Calcul differentiel etc. à Paris an Wreinen großen Werth heilegt. .. Ke heist dort S. 26 .: "Ainsi on peut dire en general qu'une grandeur infiniment petite n'est autre chose qu'une quantité "dont la limite est o, et qu'au contraire une quantité infiniment grande n'est "autre chose, qu'une quantité dont la limite est 5". Was heisst hier: Null und Unendlich sind die Gränzen des Unendlich-Kleinen und Unendlich-Grefsen? Mewa soviel, als jenes darf die erstere und dieses die letztere Gränze micht überschreiten? Da würde das Unendlich-Kleine, niemals = o und das Unendlich Große niemals = co werden können. Dieß ist klarer Widerspruch. Oder soll jene Definition soviel sagen : das Unendlich Meinenhet das Null und dus Unendlich-Große das Unendliche zu seinemmächten Grängnaghbar gendaß jenem wie diesem nur noch ein einziger Schritt zu thun übrig bleibt um dort Mull und hitm linendlich zu werden? --- Bei dieser Deutung läßt sich zweierdei fragen, füre. Emter obt nicht micht enflicht, Größen durch einen einzigen -Bahritt, audichauschneine einzige Subtractione es werden können ?... updiffire Micriso, suron dan modian Granza na higartecht, say or hinter welcher das Unendliche commintaiber contempode. Man sieht leicht, edeleiditzenletztute, Frage auf eine fährliche Reihe führe, wie diejenige, von welcher bereits im §. 2. die Rede gewesen ist.' Es kann also diese neuere Definition keinesweges für bestimmter und passender anerkannt werden, als die sehr bekannte der ältern Mathematiker: "infinite magnum est omni dabili majus; infinite parvum omni dabili minus." Denn so gewaltig sie auch bei den Worten ',,omni dabili" ausholt, und sich das Ansehen giebt, als solle dergestalt alles erschöpft seyn, dass gar keine Veranlassung zu einem Einwande mehr übrig bleibt; so ist sie dennoch schwann hend und unbestimmt. Man werfe nur die einzige Frage auf, was hier unter dem Ausdrucke "dabile" (quod dan potest) zu verstehen sey. Will man damt gemessene Größen bezeichnen, die als solche nicht unendlich groß oder klein seyn können: Worans geht denn die Nothwendigkeit gleich hervor, dass jedes größere oder kleinere Nichtgemessene schon unendlich groß oder unendlich klein seyn müsse? Soll es messbare Größen bedeuten, so ist ja vieles Nichtmelsbare, z.B. die für uns unermeßlichen Abstände vieler Himmelskömper, gewisse Geschwindigkeiten, oder kleine Zwischenräume, Gewichtstheile, Zeitintervalle u. dgl. unläugbar theils größer theils kleiner, als das dabile in dieser Bedeutung; aber darum noch keinesweges unendlich groß oder unendlich klein. Oder soll dabile so viel heißen, als eine willkührlich vorzuschreibende Größe? Dann würde, wegen des Beisatzes omne, jede mögliche oder denkbare Größe, also  $\infty$  oder  $\frac{1}{\infty}$  selbst, so wie  $\infty^{\infty}$  und  $\left(\frac{1}{\infty}\right)^{\infty}$ vorgeschrieben werden können, und eben darum ein Widerspruch in der Defi-

Aus diesem allen geht hervor, dass es am besten sey, statt aller anderweitigen Definitionen bloss die in dem Ausdruck Unendlich selbst liegende Bedeutung festzuhalten, und bei dieser in mathematischer Hinsicht an etwas zu denken, was unbegränzt ist.

nition unvermeidlich seyn.

Die Metaphysik wird allerdings noch einen Unterschied machen müssen, zwischen einer unendlich wachsenden Größe und dem Unendlichen selbst. Denn dies letztere ist ein Ideal, welches von einer bloße unendlich wachsenden Größe niemals erreicht werden kann, so daß eben darum diese letztere vom Anfange ihres Wachsthums an, nicht anders als eine endliche Größe zu betraub-

ten ist, jedoch als eine solche, deren Zu- oder Abnahme niemals unterbrochen werden soll. Es folgt hieraus wieder, dass der Mathematiker nie sagen kann, hier ist eine unendliche Größe im eigentlichen Sinn; denn alle Größen, mit welchen wir im begränzten Raum und in der begränzten Zeit zu thun haben, hönnen als abgelösete Größen für sich, oder als Nenner von Brüchen, bloß unendlich wachsen, um unendlich zu werden.

Aber nun entsteht die schwierige Frage: welche Bedeutung soll man dem Zeichen o geben, die des unendlichen Wachsthams, oder des Ideale vom unerreichbaren Unendlichen selbst? --- Wenn ein spitzer Winkel Q nach und nach ein rechter wird, so kommt eine Gleichung für tang  $\phi = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{1}{5} = \infty$ , wo diese aus dem zunächst eingeschränkten Raum hinausgehende grade Linie nicht anders, als unbegränzt wachsend gedacht werden, und um so weniger mit dem Ideal des Uhendlichen einerlei seyn kann, da sie einen Anfangspunct, also irgendwo eine bestimmte Gränze hat. Gleichwohl ist verstattet sie = 1+1+1+.... in infinitum zu setzen, und cos R durch  $\frac{1}{100}$  = 0 auszudrücken.. Da giebt aber die Division 1: (1+1+1+.... in infin.) den sonderbaren Quotienten 1 — 1 + 1 — 1 + 1 ..... der sich in einem unaufhörlichen Wechsel zerstört und wieder herstellt, wo man also nimmermehr auf einen Werth = o kommen kann, es sey denn, dass für den Quotienten eine endliche und grade Zahl von Gliedern festgesetzt werde. Das ist jedoch höchst willkührlich, und man hat keinen andern gesetzlichen Grund solches zu thun, als das Bedürfnis einer trigonometrisch-analytischen Form  $\frac{1}{\infty} = 0$ . Noch sonderbarer ist die algorithmische Erscheinung, daß  $\frac{1}{1+2}$  in einen Quotienten aufgelöset, ganz desselbe 1-1+1-1+1.... in infin. henvorbringt, obgleich  $\frac{1}{1+1}$  an sich  $=\frac{1}{2}$  ist. Mit der Lösung dieses letzteren Räthsels beschäftigte sich schon Leibnitz (Op. omn. T. III. pag. 406.) und erklärte sich folgendermassen darüber: so lange die Reihe endlich bleibt und paarige Glieder hat, wird sie = 0, bei unpaarigen = 1. Nimmt man sie aber als unendlich groß an, so ist das Paar oder Unpaar nicht mehr anzugeben (inassignabilis) und jetzt hört auch der Grund auf, warum sie entweder = 0 oder = 1 seyn muß. Das Recht des Baar oder Unpaar lässt sich nicht mehr entscheiden (confunduntur),

**§**. 5

Es ist jetzt näher zu untersuchen, ob und welche Beziehung theils der zweideutige Begriff des Unendlichen, theils der gemeine Infinitesimal-Kalkul zur Differenzial-Rechnung habe. Um dies auf die kürzeste Weise zu thun, ist es nöthig, die gesammten Lehrsätze jenes Kalkuls zusammen zu stellen, und seine Methode mit der Methode der Differenzial-Rechnung zu vergleichen. Der Lehrsätze sind hier nicht mehr, als folgende sechs:

- I. Eine endliche Größe durch Null dividirt, giebt etwas Unendliches.
- 2. Eine endliche Größe durch etwas Unendliches dividirt, giebt Null.
- 3. Das Unendliche kann durch etwas Endliches weder vermehrt noch vermindert werden.
- 4. Das Unendlich-Kleine verschwindet vor dem Endlichen.
- 5. Die niedrigere Potenz des Unendlichen verschwindet vor der höheren.
- 6. Jeder in einer höhern Potenz befindliche unendlich kleine Bruch, verschwindet vor einem in einer niedrigern Potenz vorhandenen.

Was den ersten Satz betrifft, so ist er zwar algebraisch richtige aber es geht aus ihm eine zwaideutige, zum Theil widersinnige Folgerung herver, man-

lich 1 = 0.00. Da der Factor Null kein anderes! Product als Bullegieht, so müßte man hier schließen: Eine oder jede endliche Größe als Einheit hetrachtet ist = 0; welches einen Widerspruch enthält. Wie will man diesen vermeiden? Etwa durch die Auslegung des obigen Ausdrucks: das Endliche sey nichts Udendliches?

Dals der zweite Satz keines allgemeinen und ungezwungenen Beweises fähig sey, ist schon im vorhergehenden Paragraph gezeigt worden.

Solk der driem Setz nicht einen Widerspruch unthalten, so kann Unendlich hier nicht etwas unaufhörlich Wachsendes bedeuten; weil dieses wirklich eine beständige Vermehrung durch etwas Endliches voraussetzt. Uebrigens läßer er sich wohl auf eine algebraische Weise rechtfertigen, wenn in folgendem Ausdruck  $\frac{1}{1-1} + u = \frac{1+v+v}{1-1} = \infty$ , unter Unendlich wieder nicht etwas ohne Ende Wachsendes verstanden wird.

Um den vierten Satz algorithmisch zu beweisen, muß  $a:\frac{1}{\infty}=a:o$  gesetzt, und hieraus  $a-\frac{1}{\infty}=a-o$  etc. gefolgert werden, wenn man annehmen darf, daß  $\frac{1}{\infty}=o$  allgemein wahr ist.

Der fünfte Satz scheint sehr leicht aus  $\infty^n$ :  $\infty = \frac{\infty^n - \infty^n}{20^n} = \infty^{n-n}$ : o abgeleitet werden zu können, so lange nicht die Potenzirung des Unendlichen zur Sprache kommt. Ohne sich hier an manche paradoxe Behauptungen zu kehren, z. B. dass das Unendliche höchstens bis zur dritten Potenz erhoben werden dürfe, und eben darum eine unendliche Kugel (!!) =  $\frac{1}{4}\pi$  oo 3 das absolute Maximum alles Unendlichen und jeder denkbaren Größe sey \*), kann man doch nicht einer Frage von größerm Belang ausweichen, mit welcher die combinatorische Analytik hervortritt. Es läst sich nämlich jederzeit  $\infty = a + b + c + d + e + \dots$  in infinitum setzen, in dieser Gestalt potenziren, und hernach jedes besondere Glied, so wie jeder besondere Coefficient in die Menge von Einheiten auslösen, die er enthält. Auf diesem Wege gelangt man zu solgenden Ausdrücken:

<sup>--?)-</sup>Theorie cles Unettil won Ioli, Schille etc. S. 320 v. 368.

entition of the design of the

Das Potenziren des Unendlichen im eigentlichen Sinn, aufund abwärts, hat nichts anderes zu bedeuten, als dass Potenziren der Einheit.

Wie dieses eine Extrem der Zahl auf jeder möglichen Potenz in Ewigkeit = 1 bleibt, so kann aus dem andern, durch keine Behaftung mit irgend einem Exponenten ausser Null, etwas anderes hervorgehen, als ein und dasselbe Unendliche. Wie sehr auch der Begriff der Multiplication sich hiegegen zu sträuben scheint, so macht doch das Unendliche im eigentlichen Sinn von dieser algorithmischen Veranderungs-Form eine ganz nothwendige Ausnahme. Denn es soll keiner Vergrößerung, und eben darum auch keiner wirklichen Vervielfältigung mehr fähig seyn. Keine noch so schnell und noch so lange wachsende Größe darf gedacht werden, die es irgend einmal erreichen könnte; weil das immer auf irgend eine Art von Meßbarkeit, also auf Begränzung zurückführen und den Begriff selbst zernichten würde. Aus diesem Grunde ist die Vorstellung eines unendlichen Quadrats, einer unendlichen Kreisfläche, eines unendlichen Würfels, einer unendlichen Kugel u. s. w. etwas völlig Sinnloses; denn sie setzt Figur und Schranken hin, wo keine Gestalt und Begränzung Statt findet.

Was ist nun, muss man fragen, das Multipliciren und Dividiren des Unendlichen durch etwas Unendliches? Bleibt hiebei noch wohl eine andere algorithmische Veränderung möglich, als ein Spiel mit Exponenten der Potens? In der Phat, auf diesem allein berdhet der oben aufgestellte fünste Satz, und keinesweges auf einem Ueberzeugungsgrunde, welcher aus dem Begrisse des Unendlichen im strengsten Sian hergenommen werden könnten Daher ateht er auch nicht so sicher, wie es auf den ersten Anblick scheint; denn con z co. glebt, zufolge des Vorhergebenden, kein anderes Verhältniss; als: 17: 1 1221: d. Etwas Anders ist es jedoch, wehn man dem Zeichen co den Namen des Unendlichen leinet, aber in Gedanken eine en dliche Größes zurückbehält, welche im Vergleichung mit der Einheit ungeheuer groß ist, bich wirthlich potenziven lässt, und in Beziehung auf jeder auch nur um if niedrigelen Potenz, ein: Verhältniss giebt, welches dein Verhältnisse co: 100 oder 2: 000 mit 11: of, ohne einen erheblichen Rechnungsfehler gleich gesetzt werden darf. Bloß ein Unendliches von dieser Art, das heißt ein sogenanntes Unendliche (die Redensart, wie Leibnitz es bezeichnete) kann im gemeinen infinitesimal-Kalkul die bekannten Dienste leisten.

Die nämliche Bewandniss hat es mit dem sechsten Satze, welchen zu beweisen man schließt  $\frac{1}{\infty}$ :  $\frac{1}{\infty^n} = 1$ :  $\frac{1}{\infty^{n-1}} = 1$ : o. Eine Folgerung, welche unter der Voraussetzung eingeräumt werden darf, wenn  $\infty$  wieder das sogenannte oder vorgespiegelte Unendliche ist.

**s.** 6

Es würde sehr überflüssig seyn, die innere Beschaffenheit des gemeinen Infinitesimal-Kalkuls noch weiter zu untersuchen. Was hier geschehen ist, das genügt hinreichend, sich davon zu überzeugen, dass die leibnitzische Differenzen-Rechnung ihm eben so wenig ihren Ursprung verdankt, als dass sie ihre Grundbegriffe von ihm entlehnt hat. Dies wird weiter unten, bei der eigentlichen Darstellung dieser analytischen Methode in das hellste Licht gesetzt werden. Dass der Begriff des Unendlichen und die gemeine Infinitesimal-Rechnung dem Differenzial-Kalkul nicht zum Grunde liege, läst sich auf mehr als eine Art einsehen.

2. Der Erfinder des letztern hat sich durch seine oben angeführten sehr seharfsihnigen Aeusserungen, so entschieden gegen den Gebrauch des Unendlichen im höhern Kalkul erkläret, dass man schlechterdings nicht voraussetzen

derf. die Diffirenzial - Bechinner gebe: von dem: Begriffe, des .. Unendlich - Kleinen und Ocolom aus, aund say der gemeinen Infinitesissal-Rechnung ähnlich. chas sugleich zu behaupten, Leibnitm habe nich sund Andere; gestiesentlich tänschen wollen.c Allerdings istmeen mathematischen Nachlase nicht nogleich vorständlich ?); aber man lesu ihn pur unter der einzigen Vopestaathung idale ein philesophisch geordneter und Scharfsinniger Kopf in seinen: Acasterungen consequent bleiben, und keine Miderspriiche bineinbringen muß : so wird sich der Schlüssel zem Vereindnisse idestalben bald finden und die Ueberzenenne gewähren i dals die frühesten Aufsätze, iwalshe des Wesen des Differential-Kalkule angehen; mit den spätesten über, diesen Gegenstand im vollkommensten Einklangs sind Es ist folglich das, was Leibnitz dreissig Jahre nach der Erfindung des Differenzial-Kalkuls behauptete \*\*), keinesweges als eine veränderte Ansicht der Sache zu betrachten. Wenn er also im Jahre 1706 die Differenzial-Rechnung für unabhängig von der Betrachtung des Unendlichen überhaupt, und des Unendlich-Kleinen insonderheit erklärte: so musste sie dies bei ihrem ersten Entstehen schon gewesen seyn

2. Man mag an dem Begriff des Mathematisch-Unendlichen auch noch so viel künsteln, er bleibt immer schwankend und zweideutig. Das wird am sichtbarsten bei dem Inhalt der gemeinen Infinitesimal-Rechnung 3. 5. Ihre beiden ersten Sätze behalten einen Sinn, es mag unter Unendlich eine bloß unbeschränkt wachsende, das heißt mit den Schranken der Zeit immer noch an Schranken des Raums gebundene Größe, oder ein idealisirtes Unendlich verstanden werden, welches durch keine unaufhörlich wachsende Größe jemals erreicht werden kann. Der dritte Satz ist offenbar falsch, wenn man das Unendliche in der ersten Bedeutung nimmt; aber nur sie darf Statt finden, wenn nicht der vierte, fünfte und sechste Satz fallen soll. Es ist leicht zu begreifen, das ein überlegen der Verstand, eine Wissenschaft, wie die Differenzial- und Inte-

<sup>\*)</sup> Ueher die Unverständlichkeit desselben klagte Wallis in einem Briefe an Leibnits gradezu, und bemerkte dabei, dass Fermat, Robervall, Frenicle, mit der Erklärung ihrer Methoden eben so zurückhaltend gewesen wären. Leibn. Op. omn. T. H. 1928. 108.

gral-Rechnung, hicht auf einen so unsichern Begriff gründen wird, wenn sich noch irgend ein anderes und besseres Princip ausfindig machen läset. Dass ein solches da sey, soll weiter unten gezeigt werden.

3. Der Mechanismus der gemeinen Rechnung des Unendlichen, weicht von dem Mechanismus des Differenzial-Kalkuls dergestalt ab, daß es nicht möglich ist, durch jenen weder auf den Begriff und Zweck, noch auf die bestimmte Form eines Differenzials geleitet zu werden. Bei dem letzteren ist es etwas Wesentliches, Abzüge zu machen, und die erhaltenen Differenzen welche wirkliche und nicht blos förmliche oder figurliche Unterschiede sind, anstatt der Größen zu gebrauchen, durch deren Abzug von einander sie entstehen. Man rechnet hier also mit stellvertretenden Functionen. Aber die Möglichkeit nachzuweisen, wie dieses Verfahren zu irgend einem richtigen arithmetischen Schlusse führen könne, das liegt so weit ausser dem Gebiet der gemeinen Rechnung des Unendlichen, dass es keinem bloss von ihr anfangenden Nachdenken jemals gelingen wird. Eben so wenig lässt sich aus dem ganzen Inbegriff ihrer Lehrsätze, irgend ein Differenzial von bestimmter Form ableiten. Wie will man z. B. die Differenziale der Functionen  $x^n$ ,  $a^x$ ,  $\frac{x}{r}$  oder  $\log x$ durch das Hin- und Her-Wenden des Begriffs vom Unendlichen ausmitteln? Es ist eine vergebliche Arbeit, sogar wenn der Hauptmechanismus des Differenzial-Kalkuls, das Abziehen der Functionen von einander, hier verstattet würde, ohne eine weitere Rechenschaft davon zu fodern. Denn sollen überhaupt Ab-'zugsformen Differenziale seyn, so würden hier unter andern auch folgende Differenziale zum Vorschein kommen:

 $\infty - a = \infty$ ,  $\infty^n - \infty = \infty^n$ ,  $\frac{1}{\infty} - \frac{1}{\infty^2} = \frac{1}{\infty}$ ,  $a - \frac{1}{\infty} = a$  u. dgl. welche insgesammt zu nichts führen. Eben so leer wird ein jeder ausgehen, der von der gemeinen Rechnung des Unendlichen eine befriedigende Antwort auf die Frage verlangt, worin sich die Nothwendigkeit der Integration gründe, und warum die Differenzen-Rechnung nicht schon beendigt sey, sobald gewisse Gleichungen gefunden worden sind, aus welchen sich die eine oder die andere der unbekannten Größen, mit Hülfe der algebraischen Theorie der Gleichungen herleiten lassen würde. Daß die Integration grade den wichtigsten Theil des höhern Kalkuls ausmache, und etwas ganz Eigenthümliches in ihrer

Art sey, lässt sich mit aller Mühe durch den blossen Begniff des Unendlichen und durch die gemeine Infinitesimal-Rechnung nicht demonstriren. Diese letztere ist also, um bildlich zu reden, für den Urkeim des Differenzial-Kalkuls ein ganz unfruchtbarer Boden. Eben darum ist es ein Irrthum, wenn einige neuere, besonders französische Mathematiker, die Betrachtung des Unendlichen für das Princip der leibnitzischen Analysis angesehen haben. Sie ist weder Hauptprincip noch Nebenprincip derselben. Auch kann der Begriff des Unendelichen mit der gemeinen Insinitesimal-Rechnung zugleich, stehen oder fallen, ohne dass der Differenzial-Kelkul im mindesten darunter leidet.

# Zweiter Abschnitt.

Prüfung der maclaurinschen Darstellung der Fluxions-Rechnung, tofern sie mit dem Differenzial-Kalkul einerlei seyn soll \*).

### 6. 7

Es. würde am unrechten Ort seyn, hier etwas über die Geschichte der Erfindung des Differenzial-Kalkuls, und über den berüchtigten Streit zu sagen, in welchen Leibnitz deshalb mit J. Newton verwickelt wurde \*\*). Genug dieser letztere Gelehrte hat in den ersten Ausgaben seiner Principien der Naturphilosophie selber versichert, dass der Differenzial-Kalkul der Sache nach mit seiner Fluxionsrechnung einerlei sey, und blos in Hinsicht auf Ableitung und Bezeichnungsant der Größen von letzterer abweiche \*\*\*). Ueberdem ist es bekannt, dass der gelehrte Engländer in seiner Schrift von den Quadraturen, welche im Jahr 1704, d. i. 27 Jahre nach der Bekanntmachung des Differenzial-Kalkuls erschien, wie auch in der ersten Ausgabe der Princ. Philos. natural. S. 263, und in den früheren Ausgaben seiner Analysis per quantitatum series fluxiones ac differentiales etc. Fehler gemacht hatte, welche er erst im Jahr 1711 mit Hülfer

von Reimer. Hamb. 1804. Th. 2. S. 139 ff.

<sup>\*)</sup> Sir Colin Mac Laurin's Treatise of Fluxions in two books. Edinb. MDCCXLH. 4to.

\*\*) Sehr unbefangen unbeilt hierüber Carl Bossüt, in seiner Geschichte der Math. übers.

ess) Es heißt in der Ausg. von 1714 in einem dem 7. Satze des 2. Buchs angehenden Scholium: "Vis slarissimus methodum suam communicavit a mea vix abluentem praeterquam in verborum et notationum formulis, et Idea generationis quantitatum.

der leibnitzischen Methode verbessern konnte. Er betrachtete nämlich die aus der Function  $(x+o)^n$  entstehenden Binomialglieder  $nx^{n-1}o$ ,  $\frac{n(n-1)}{n}$   $x^{n-2}o^n$  u. s. w. als die erste, zweite ..... Fluxion, welches ein Fehler war, denn schon Joh. Beznoulli rügte\*). Späterhin vertauschte Newton die Potenzen des zweiten Binomialtheils o mit den punctirten Buchstaben x, x, z etc. und schrieb richtiger nw-ra, n (n-1) x--i .... ähnlich den leibnitzischen Ausdrücken  $nx^{n-1}\partial x$ ,  $n(n-1)x^{n-2}\partial x^2$  u. s. f. Dazu kommt noch, dass C. Mac Laurin im 12. Kap. des ersten Buchs, S. 413 seiner oben erwähnten Schrift versichert, die Differenzial-Rechnung stimme mit der newtonschen Fluxions-Methode ganz überein, und (S. 416.) sie könne aus dieser abgeleitet werden. Beide Wissenschaften sind also Eins, und es darf mit Recht gefragt werden, welche Aufklärung sie dieser maclaurinschen Fluxionen-Theorie verdanken. Das günstige Urtheil, welches verschiedene deutsche und französische Mathematiker über ihren Verfasser gefällt haben, würde eine gründliche und gelungene Darstellung erwarten lassen, wenn man nicht fast allgemein über eine zu große Weitläuftigkeit klagte. Diese ist schon kein gutes Zeichen; denn zu viele Worte, besonders wenn sie nicht recht geordnet sind, hindern gewöhnlich den Leser, Zeile für Zeile prüfend durchzugehen. Hätten Kästner und Klügel dies gethan, so würden sie gewiss nicht zu den Lobrednern einer Schrift gehören, die sich allerdings das Ansehen giebt, als herrsche euklidischer Geist in ihr, die aber in den apogogischen Beweisen ihrer Sätze mehrmals gegen die euklidische Strenge verstöst. Es ist nicht leicht, zu dieser Ueberzeugung zu gelangen; denn es wird eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit erfodert, bei der ermüdenden Weitschweifigkeit des Vortrags die logische Beziehung der einzelnen Sätze fest zu halten, und eben dadurch den Schein kennen zu lernen, welcher hier im Gewande der Wahrheit einhertritt.

**s.** 8.

Die Einleitung zu C. Mec Laurin's Treatise of Fluxions, beschäftigt sich mit der wichtigen Frage: wie kann ein veränderliches Verhältniss durch ein unveränderliches gemessen werden? Durch diese Frage

<sup>\*)</sup> Commerc. philos. et mathem. Viror. L. et J. B. Tom. II. pag. 295, 309 seqq.

rückte der Verfasser dem Hechtpunote der Dissorensial-Rechnung wirklich so nahe, dass wenn er unbefangener und etwas tiefer untersucht hätte, er gewiss zu einer deutlichen Einsicht in das leibnitzische System der Dissorenzen gelangt seyn würde. Denn um die vorhergehende, den ältern Mathematikern untustbisliche Aufgabe, dreht sieh die ganze Dissorenzial-Rechnung, und von ihrer Lösung hängt die Möglichkeit ir gend einer Rechnung mit veränderlichen Größen ab, mag sie auch eine andere Gestalt haben, als die leibnitzische.

Es fehlt aber schon in der Einleitung selbst nicht an Widersprüchen, und ungegründeten Behauptungen. So heisst es S. IV., der Name Fluxion\*) sey passender, als Differenz; und doch sind die Fluxionen durchaus nichts anders, als wahre Differenzen. Eine Eigenschaft, welche sich durch die verschiedene Bezeichnungsart wahrlich nicht verheimlichen lässt. An eben der Stelle hält der Verfasser die Voraussetzung unendlich kleiner Größen für ein gar zu kühnes Postulat in einer Wissenschaft wie die Geometrie, und verlangt, dass es nachgewiesen werde, warum man einige Theile, die unendlich kleiner sind, als die andern, vernachlässige, oder warum es ein Irrthum sey sie beizubehalten. Aber bald nachher erlaubt er sich selber den Gebrauch unendlich kleiner Größen, und betrachtet sie als Nullen, oder als Dinge, die keine Differenz hervorbringen, ohne im mindesten davon Rechenschaft zu geben. Es heisst nämlich S. 6: "behalten zwei veränderliche Größen z. B. x und y ein unveränderliches Verhältniss zu einander, nähern sich aber zwei bestimmten "Größen, wie a und b zugleich; so kann man das Verhältniß a:b=x:x"setzen, wenn die letztern von jenen nur noch um etwas Kleineres als irgend "eine angebliche Größe (less than any assignable measure) verschieden sind," Gleich hinterher heisst es, dass dieser sehr einfache Satz als ein Fundamentalsatz in der Lehre von der Vergleichung krummliniger Figuren angesehen werden müsse. Mit einer ganz kleinen Abänderung findet man ihn S. 10. wiederholt; denn anstatt des obigen assignable measure ist hier assignable quantity gebraucht, und eben dadurch die Einerleiheit seiner Bedeutung mit der des

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hat sehon der Lord Napier, Baron of Merchiston in seinem Werk: mirifici canonis logar, descript, 1614, den Ausdruck Fluxion gebraucht, über dessen Bedeutung C. Mac Laurin nie mit sich einig gewesen zu zehn acheint.

Unendlich-Kleinen um so viel gewisser geworden. Hier also wird gut geheissen, was im Anfange gemilebilligt wurde. Warum? Es kam darauf an, des Unendlich-Rleine in Beziehung auf den Differenzial-Kalkul herabzusetzen, hier aber solthes, zum Behuf einer selbst-ersonnenen Miessung varandenlicher Verhältnisse, unter einem veränderten Namen beizubehalten. Die maclauzinsche Methode, veränderliche Verhältnisse zu messen; ist übrigens, nach Maassgabe der gegenwärtigen Einleitung, eine Art von archimedischer Exhanstions-Methode, und soll mit der newtonschen Lehre von den ersten und letzten Verhältnissen übereinstimmen. Immerhin mag das zugegeben werden, wiewohl sich mancherlei auffallende Abweichungen zeigen. Soviel aber folgt hieraus nothwendig, dass wenn die Fluxions-Rechnung eine Erschöpfungsmethode seyn soll, wie sie denn, um der newtonschen ersten und letzten Verhältnisse willen, ihrem Urbegriffe nach füglich nichts anders seyn hann, ihre Natur (nicht ihr entlehnter Mechanismus) von der Natur des Differenzial-Kalkuls durchaus verschieden seyn muss. Denn wer diesen letztern als eine archimedische Exhaustions-Methode ansehen will, der ist von dem wahren Verständnisse desselben noch sehr weit entfernt.

# **5**, g.

In dem eigentlichen Elements of the method of Fluxions, Book I., Chap. L soll die Fluxions-Methode, nach Art der alten Geometer, streng demonstrirt werden; darum gehen Definitionen voran, dann folgen vier Axiome, funfzehn Theoreme und einige Lemmate. Doch hat man am Ende dieser Entwickelung der allgemeinen Gründe der Fluxions-Rechnung nichts weiter gefunden, als ungenügende Andeutungen, wie veränderliche und unveränderliche Größen wohl mit einander verglichen werden können. In Hinsicht der Definitionen heißt es S. 56 u. 57: "diejenige Größe, welche durch Bewegung, oder durch ein "ihr ähnliches Wachsthum erzeugt wird, heißt fließend oder ein Fluent; "die Geschwindigkeit aber, mit welcher sie während einer gegebenen Zeit, die "zu ihrer Erzeugung angenommen wird, stießt, ihre Fluxion. Die letztere "wird eben darum jederzeit gemessen durch die Zunahme oder Abnahme (by the "Increment or Decrement) welche in einer gegebenen Zeit, vermittelst obiger "Bewegung, wenn diese nämlich vom ersten Augenblick an, ohne irgend eine

Beschleunigung oder Zögerung , gleichförmig fortdanest , simm Forschein gung und Geschwindigkeit. Es ist leicht zu erschten, das de die Bewegung theils gleichförung, theils gleichförunig beschleunigt oder verzögert, theils ungleichförmig, und hier wiederum bald ungleichförmig beschleunigt bald:nngleichförmig verzögert seyn kann, weder die Axiome noch Theoreme, welche die ersten Gründe der Fluxionsrechnung ausmachen, eine solche Einfachheit und Klerheit zuhresen, wie sie sich weiter unten bei der Differenzial-Rechnung zeigen wird. Ueberdies vermisst man eine befriedigende Angabe der Ureachen, warum hier ausser den ersten auch noch zweite, dritte und kurz Fluxionen höherer Ordnungen erfoderlich sind. In der Differenzial-Rechnung giebt es Differenzen der ersten, zweiten, dritten und folgenden Differenzen, wovon die Gründe sehr nahe liegen. Grade so sollen auch in der Fluxions-Rechnung. Fluxionen der ersten, zweiten und folgenden Fluxionen Statt finden. Das wäre eine Geschwindigkeit der ersten, zweiten, dritten und folgenden Geschwindigkeiten. Was lässt sich aber bei einer Geschwindigkeit der Geschwindigkeit, oder bei Geschwindigkeiten der Geschwindigkeiten denken? - - Das giebt ja nichts, als entweder Ausdrücke ohne Bedeutung, oder nachgeahmte Formen der Differenzial-Bechnung, wie denn hier die Flukionen aller Grade nichts anders, als wirkliche Differenziale sind, man mag auch sagen was man will.

Sollte die Fluxionsrechnung eben so klar als fest begründet seyn: so mulste sie, indem sie bei der Vergleichung veränderlicher Größen die Stelle der Fluenten von Fluxionen vertreten lässt, unbedingt nachweisen:

- 1. dass die Vergleichung zweier Geschwindigkeiten unsehlbar auf das Verhältniss oder die Beschaffenheit zweier Bewegungen schließen lasse, so dass man aus jenen erkennen kann, ob diese gleichförmig oder ungleichförmig, und in welchem Maasse sie es sind;
- a. dass jede Art der Bewegung, sowohl die gleichförmige als auch die mannichfaltig ungleichförmige, ihrer zugehörigen Geschwindigkeit ein ganz eigenthümliches Merkmal aufdrücke, bei dessen Wahrnehmung man sogleich
  inne werden muss, von welcher Art der Bewegung die Geschwindigkeit

Angenommen, dass die Beschaffenheit verschiedenartiger Bewegungen, vermittelst ihrer eigen thümlichen Geschwindigkeit (wenn es eine solche giebt) grade so un fehlbar erkannt werden könnte, wie das Verhalten schwerer Körper vermittelst ihres eigenthümlichen Gewichts: so würde es doch nur Eine Ordnung (Rang) von Fluxionen, die alleinigen ersten nämlich, aber folgende zehn bis eilf Gattungen von Fluenten geben, zu welchen die vorhandenen Arten von Bewegung durchaus berechtigen:

- I. den Fluenten des ganz gleichförmigen oder nach dem einfachsten Gesetze erfolgenden Wachsthums (Schwindens) einer veränderlichen Größe;
- II. den Fluenten des gleichförmig beschleunigten Wachsthums;
- III. den Fluenten der gleichförmig verzögerten Veränderung;
- IV. den Fluenten der ungleichförmig beschleunigten;
  - V. den der ungleichförmig verzögerten Zu- oder Abnahme;
  - VI. den Fluenten einer regelmässig wechselnden Zu- und Abnahme, in irgend einer ununterbrochenen Zeit;
  - VII. den Fluenten der unregelmäßigen Veränderung, wo eine Größe ohne angebliche Regel bald zu- bald abnimmt;
- VIII. den Fluenten einer ganz unregelmäßig beschleunigten;
- IM. den einer ganz unregelmässig verzögerten Veränderung;
- X. den Fluenten einer solchen Größe, die einen ganz unregelmälsigen Wechsel der Zu- und Abnahme in einerlei Zeit unterworfen ist.
- XI. Endlich würde noch hieher gehören der Fluent einer solchen Größe, welche sich nach Art einer wiederkehrenden Reihe andert.

Wollte nun C. Mac Laurin einerseits alle hieraus nothwendig entstehenden Fluxionen oder Exponenten veränderlicher Verhältnisse aufzählen, und andererseits die Möglichkeit nachweisen, wie diese Exponenten der Verhältnisse, die er selber noch für veränderlich hielt, gemessen werden können: so mußte er nicht nur von den allgemeinsten Axiomen der Größenlehre ausgehen, sondern auch lichtvollere Gesetze zur Vergleichung und Messung veränderlicher Größen überhaupt mittheilen, als in seiner Theorie der Fluxionen vorhanden sind. Wenn man im Allgemeinen je zwei der obigen Fluenten zu einem Verhältnisse verbindet, um in den entstehenden Fluxionen das Maaß dieser Verhält-

nisse zu erhalten: so sind schon 10.11 = 55 Grundformen ) oder allgemeine Typen der ersten Fluxionen erfoderlich, blos um alle Fluenten in Gestalt von veränderlichen Größen mit beständigen Exponenten der Potenz, in Verhältnisse zu bringen, und ihre Verhältnis - Exponenten zu erhalten. Man mus sich hier hüten, die Grundidee der Fluxionsrechnung, nach dem Mechanismus des Differenzial-Kalkuls zu ermessen, und die Fluxion je zweier der obigen Fluenten mit der Fluxion je zwei anderer für einerlei zu halten. So lange man diese Grundidee der Fluxionsrechnung ohne Rücksicht auf den Differenzial-Kalkul betrachtet, und die Frage, ob beide Rechnungsarten einerlei sind, als ganz unentschieden ansieht, können unmöglich Differenziale und Fluxionen einerlei und gleichzählig seyn. Die letzteren sind veränderliche Exponenten veränderlicher Verhältnisse. So hat sie wenigstens diese maclaurinsche Fluxionen-Theorie in ihrer ersten Bedeutung dargestellt. Hienach ist also Flux. (x:v): ganz etwas anders, als Flux. (x: y) und diese wieder etwas anders, als Flux. (x: z). wenn nicht v, y, x gleichartig wachsende oder abnehmende Größen sind. Hierauf gründet sich die ohige Anzahl von 55 Fluxionen, die man algebraische nennen könnte. Eben so viele kommen heraus von den Logarithmen, und doppelt so viele, wenn jeder von den obigen Fluenten der Exponent der Potenz einer beständigen oder unbeständigen Größe ist. Berücksichtigt man ferner. dass jede Art von Fluenten wenigstens in drei trigonometrischen Gestalten. Els Bogen, Sinus und Cosinus (von welchen letztern die übrigen trigonometrischen Functionen abhängig sind) erscheinen kann, so lassen sich hier 165 verschiedene Exponenten veränderlicher Verhältnisse aufzählen. Dazu kommen endlich noch alle Verhältnisse zwischen algebraischen und logarithmischen, zwischen diesen und exponentialen Fluenten u. s. w., so dass ein ohngefährer Ueberschlag aller möglichen ersten Fluxionen eine Anzahl von mehr als tausend giebt. Wo ist aber diese Menge allgemeiner Typen der ersten Vergleichung verschiedener Fluenten? - wie hat die sie erzeugende Idee eine so geringe Anzahl verstatten können? - und warum mussten die Fluxionen zu einem ersten, zweiten, dritten etc. Range gehören? - Allen diesen Fragen weicht die ge-

<sup>\*)</sup> Mag immerhin diese Zahl nur als beiläufig angesehen werden; ihr Zweck ist, denkenden Lesern Veranlassung zu eigenen Untersuchungen über diesen Gegenstand zu geben.

genwärtige Theorie durch folgenden Kunstgriff aus. Es wird von dem Gesetze der Classification der Fluxionen nach den Bewegungsformen keine Kenntniss genommen, sondern anstatt der zweierlei Größen Fluent und Fluxion. die sich der Aehnlichkeit wegen, wie die veränderliche Größe selbst und ihr Differenzial, schon hinreichend gegenseitig bestimmen sollten, noch eine dritte Art eingeführt, nämlich das positive oder negative Increment, als Maass der Fluxion. Die Richtigkeit dieser Sache ist schon durch die obige Definition einer Fluxion verbürgt. Es giebt also in dieser Fluxionen-Theorie drei Termini, von denen der zweite, die Fluxion, blos ein vermittelnder. gleichsam ein Ableiter des Messbaren von den Fluenten auf das Increment ist. Auf diesem Wege kommen die leibnitzischen Incremente und Differenziale in die maclaurinsche Fluxions-Rechnung, welche sich dabei wenigstens einer eigenthumlichen Redensart bedient: "the Fluxion of the magnitude N shall be mea-"sured by the quantity (Increment or Decrement) Q." Doch ist es merkwürdig, dass der Ausdruck Fluxion im weitern Verlauf dieser Theorie S. 570 u. ff. mit dem Ausdruck Differenzial wieder gleichbedeutend wird; und noch weit merkwürdiger, dass die Differenzial-Formeln hier weder durch synthetische noch durch analytische Schlüsse, sondern der Reihe nach aus einer freien Einbildungskraft, als bloss hypothetische Sätze hervorgehen und einen apogogischen Beweis hinter sich haben. Sonderbar genug, dass bei dieser Entwickelung allgemeiner Ausdrücke, der synthetische Weg und die directen Beweise fast ganz vernachlässigt worden sind, obgleich Axiome und Theoreme genug dazu vorhanden waren.

\$. 10: '

Die vier Axiome der maclaurinschen Fluxions-Rechnung lauten so:

- I. Wenn zweierlei Bewegungen, eine beschleunigte und eine gleichförmige, in einerlei Zeit vollendet werden: so ist der erstere durchlaufene Raum größer, als der letztere.
- II. In einerlei Zeit führt die beschleunigte Bewegung einen Körper durch einen kleinern Räum, als die durch dieselbe Beschleunigung hervorgebrachte gleichförmige Endgeschwindigkeit (z. B.  $gt^2 < t \cdot agt$ ).
- III. Ein mit verzögerter Bewegung zurückgelegter Weg ist kleiner, als ein anderer, welcher in derselben Zeit würde zurückgelegt worden seyn, wenn

De Bewegung nicht verzögert sondem vom Anfange gleichförnig gewesen ware.

IV. leder Vermittelst einer verzögerten Bewegung beschriebene Raum ist größer, als ein anderet, welcher in eben der Zeit mit der am Ende der Zögerung noch übrig bleibenden Geschwindigkeit gleichförmig durchlaufen werden kann.

Abgesehen von der Unbestimmtheit des Ausdrucks im ersten Axiom, we einerlei Geschwindigkeit im Anfange der Bewegung eine nothwendige Bedingung ist, gilt von allen überhaupt die Bemerkung, dass sie keine Axiome im euklidischen Sinne sind. Denn sie erfodern Beweise, und können auch durch eigentliche mathematische Grundsätze bewiesen werden, z. B. durch den ganz allgemeinen: Ungleiches zu Gleichem addirt bringt Ungleiches hervor u. s. w. Das zweite maclaurinsche Axiom setzt sogar Fluxions-Rechnung voraus, um sich einen bestimmten Begriff von Endgeschwindigkeit zu verschaffen. Also wird hier die Fluxions-Rechnung durch Fluxions-Rechnung begründet. Ein offenbarer Zirkel! Aus dieser Mangelhaftigkeit der Axiome lässt sich leicht ein Schluss auf die von ihnen abhängigen Theoreme machen. Es darf hiebei nicht unbemerkt bleiben, dass sie nur die vorläufigen Axiome und Theoreme sind. Denn im weitern Verfolg dieser Darstellung stölst man hin und wieder unvermuthet auf Sätze, welche als Ergänzungs-Axiome und Ergänzungs-Theoreme angesehen werden müssen. Beispiele finden sich im Kap. 8. S. 199 bei den Fluxionen krummer Oberstächen, wie auch S. 597, 598; ferner Kap. 12. S. 413, wo bei der Vergleichung des Differenzial-Kalkuls und der Fluxions-Rechnung behauptet wird, die in jenem vernachlässigten unendlich kleinen Glieder seien einerlei mit demjenigen, was die Fluxionsmethode bei der Beschleunigung und Zögerung einer Bewegung vernachlässige (also wird eingestanden, dass die Fluxions-Rechnung gleichfalls etwas vernachlässigen muss) doch werfe man es hier nicht als etwas Unendlich-Kleines weg, sondern weil sich schließen lasse, daß es nicht durch Bewegung erzeugt worden sey.

Ausser diesen gelegentlichen Einschiebseln von Hülfs-Sätzen, trifft man auch einige nicht wenig befremdende Abanderungen von Definitionen

an. Zufolge der obigen Erötterung der Beziehung zweier Fluenten auf ihre Fluxion, und dieser auf das Increment oder Decrement, als ihr Maass, konnte bisher unter dem Ausdruck Flüxion michts anders verstanden werden, als das veränderliche Verhältnis der veränderlichen Größen, welches durch die Diffee renz (den in der Zeiteinheit gewonnenen Zuwachs oder die erlittene Verminderung) gemessen werden musste. Hiemit stimmt sowohl die erste Definition von einer Fluxion 8. 57, als auch die bei allen Propositionen des geometrischen Theils dieser Schrift libliche Redensart: ,,the Fluxion shall be measured." Aber in dem algebraischen Theile, mit welchem das zweite Buch S. 575 anhebt. wird S. 579 für gut besunden, die Fluxion selbet als das Maass des Verhältnisses anzusehen, in welchem veränderliche Größen zu- oder abnehmen. Es heist im § 701: ,,By the fluxions of quantities we shall now understand , any measures of their respective rates of increase or decrease, while they "vary (or flow) together." Die Veranlassung zu dieser Abanderung gab die Betrachtung, dass der newtonsche Begriff einer Fluxion, wie er §. §. 10 und 11 aufgenommen worden sey, sich mehr für geometrische Größen, die doch eigentlich durch Bewegung (z. B. die Körper durch Umdrehung der Curven u. s. w.) entstanden sind, als für abstract betrachtete Größen, oder für algebraische allgemeine Zeichen zu schicken scheine. Aus diesem Grunde habe man im ersten Buch die geometrischen Fluxionen zuerst aufgeführt, und von ihnen geometrische Beweise gegeben, die doch mehr, als die algebraischen Rechnungen (computations) genügten. Denn die Evidenz dieser algebraischen Methode sey in Anspruch genommen worden, und man habe in Betreff der hier gebrauchten Zahlengrößen, Einwurfe gemacht, als ob sie vielleicht dienen möchten, Mängel in den Principien und Demonstrationen dieser Rechnungsart zu bemänteln. (Gegen die maclaurinsche geometrische Methode konnte man diese Klage führen.) Indessen lasse die Dunkelheit in der Algebra sich eben sowohl, als in der Geometrie verscheuchen. So habe der Gebrauch der negativen Zeichen zuweilen den Verdacht veranlasst, als hätten sie keinen haltbaren Grund. Inzwischen wären die negativen Zeichen blos von der Lage der Linien gegeneinander abhängig. Unter andern sey 1+r-1 und 1-r-1 eine eingebildete Grosse; aber ihre Summe = 2. Es müsse sich demnach im Kalkul oft etwas ereignen, wo die eingebildeten Größen auf eine Weise compensirt wer-

den, die nicht immer so leicht in die Augen falle. (Diese eingebildete Compensation, bezieht sich auf die vernachlässigten Theile der Differenzen, und wird auch in der lagrangeschen Theorie der analytischen Functionen vorausgesetzt.) Die Regeln für diese algebraische Fluxions-Rechnung sellen aus S. 99-S. 126 (wo die Rede von Fluxionen grader Linien und rechtwinkeliger Parallelogramme ist) abgeleitet werden. Einige algebraische Größen wachsen, oder-nehmen so ab, dass ihre Differenzen gleich, andere aber so, dass die letztern ungleich sind. (Das ist ja der reine Differenzial-Kalkul!) Man habe hier keine Veranlassung, die Größen als durch Bewegung entstanden zu betrachten, und ihre Geschwin ligkeit zu untersuchen, oder gar auf die newtonschen ersten und letzten Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Zwar könne man sich die Größen als Linien vorstellen; aber es scheine doch auch nicht nöthig zu seyn sich solcher Hülfsmittel zu bedienen, wiewohl die geometrische Behandlung der Größen vieles für sich habe. Denn wenn eine Größe A um die Differenz a zu-oder abnehme, so müsse aA die Differenz 2a geben, also offenbar in einem größern Maasse als A verändert werden, and zwar in dem Verhältnisse 2:1. Ferner wenn m und n beständig seyn sollen, so müsse  $\frac{m}{n}$  um die Differenz  $\frac{m}{n}$  größer oder kleiner werden: folglich in einem soviel größern oder kleinern Maaße, als in dem Verhältnisse  $\frac{ám}{n}$ : a das erste Glied größer oder kleiner ist, als das zweite. Dies scheine sehr leicht begreiflich zu seyn, ohne dass man seine Zuflucht zu andern Betrachtungen nehme, als zu dem Verhältnisse der Differenzen, um welche die Größen wachsen oder schwinden (d. h. zu dem Grundbegriff der Differenzial-Rechnung.) Um also in diesem algebraischen Theile (der maclaurinschen Schrift) die häufige Wiederholung der Figuren-Formeln (figurative expressions) möglichst zu vermeiden, so wolle man sich bemühen, die oben im §. 11 und §. 15 gegebenen Definitionen und Axiome mit andern zu vertauschen, die eine weit allgemeinere Bedeutung hätten, jedoch mit jenen sich sehr gut vertrügen, da sie durch dieselben am besten erläutert werden konnten, so wie die Lehrsätze der Algebra gewöhnlich durch die Geometrie am besten ins Klare gebracht würden (!!) — — eine die die die die eine eine

So schwankend sind hier die ersten Grundbegriffe, Definitionen und Axiome. Auch wird es sich bald zeigen, was für ein sonderbarer Gebrauch sowohl von den Bewegungs-als Differenzen-Axiomen in Hinsicht der apogogischen Beweise gemacht wird.

S. 11.

Im Kap. 3, welches von der Quadratur krummliniger Figuren handelt, heist die Propos. IV. S. 132: wenn die Fluxion der Grundlinie (Abscisse) AD, Fig. 1. durch DG vorgestellt wird, so ist das Parallelogramm DE. DG (das leibnitzische  $y\partial x$ ) genau das Maass von der Fluxion der Fläche ADEF.

Der weitschweifige Beweis, bei welchem vorausgesetzt wird; daß x den Flächenraum  $DE \cdot DG = EG$  bezeichne, lautet, wenn er etwas lichtvoller geordnet wird, im Ganzen folgendermaßen:

# A. Im Allgemeinen.

Es ist I. x > BDEC, aber auch

x < DGHE: folglich

II. x = EG, und diese Größe das Maaß von der Fluxion der Fläche ADEF.

### B. Besonderer Beweis von I.

- 1.) Die Fläche APM nimmt unterdessen, dass der Punct P nach D hin eine gleichförmige Bewegung hat, wegen des Wachsthums ihrer Ordinaten mit beschleunigter Bewegung zu (d. h. in gleichen Zeiten kommen immer größere und größere Incremente zum Vorschein, je länger jede folgende Ordinate wird.)
- s.) Denkt man sich die gleichförmige Bewegung wie hervorgebracht durch die ungleichförmige (d. h. wie zu einer Beschleunigungs-Höhe gehörig): so muß der beschriebene Raum x > BDEC seyn; zufolge des zweiten Axioms.
- 3.) Denkt man sich wieder neben der gleichförmigen Bewegung von P eine beschleunigte (d. h. von gleicher Dauer und anfänglicher Geschwindigkeit): so ist der beschriebene Raum x (als der erstern angehörig) kleiner, wie DGHE (als der letztern angehörig), nach Axiom I.
- 4.) Folglich ist das Maass der Fluxion oder x, einmal größer als BDEC, und das anderemal kleiner als DGHE.



### C. Besonderer Beweis von II.

Es muss eben darum x = EG seyn. We nicht, so nehme man folgende Gegensätze  $\alpha$  und  $\beta$  an:

- $\alpha$ .) Es sey x > EG und in demselben Verhältnisse DR > DE, so dass
  - 2.) x : EG = DR : DE ist. Man setze zngleich x = DRLG.
- 2.) Wenn nun LR die Curve in N schneidet, und DE # NQ ist: so hat man GR : QR = DG : DQ.
- 3.) Aber da sich nach §. 16. die mit gleich förmiger Bewegung beschriebenen Räume (d. h. wenn sie als Linien, Parallelogramme oder Parallelepipeda gedacht werden dürfen) verhalten, wie die Zeiten, während welcher sie entstehen: so müßte QR, nachdem P in D angelangt ist, in derselben Zeit beschrieben werden, in welcher P die Linie DQ durchläuft, und zwar so, daß QR sich, als Parallelogramm, mit gleich förmiger Bewegung bildet.
- 4.) Dagegen wird unterdessen, dass P die Linie DQ durchläuft, die Fläche DENQ mit beschleunigter Bewegung erzeugt. Also ist DENQ > QR, nach Axiom I.
- 5.) Es muss aber auch, wegen x = DRLG und x > EG, in demselben Verhältnisse, in welchem GR > EG ist, QR > EQ, und eben darum größer als DENQ seyn.
- 6,) Nach 4 und 5 wäre nun DENQ > QR und zugleich QR > DENQ, welches einen Widerspruch enthält.
- 7.) Da also die Voraussetzung x > EG auf einen Widerspruch führt, so muß sie falsch seyn: folglich ist x nicht größer als EG.
- $\beta$ .) Sollte dagegen x < EG seyn: so mag auch in demselben Verhältnisse Dr < DE und x: EG = Dr: DE angenommen werden.
- 1.) Wenn im # DrlG = x die verlängerte rl die Curve in n schneidet und nq # DE ist, so muß Gr: qr = DG: Dq seyn.
- 2.) Hieraus folgt, dass der Raum qr vermittelst derjenigen Bewegung, mit welcher die Fläche wächst, so lange gleichförmig erzeugt wird, bis P in D anlangt, in welcher Zeit P die Linie Dq ebenfalls gleichförmig beschreibt.
- 3.) Aber während P die Linie qD beschrieb, ehe es nach D kam, wurde der Raum qnED durch eine beschleunigte Bewegung erzeugt.

- 4.) Dieser Raum qnED nun musste, zufolge des zweiten Axioms, kleiner seyn, als ein anderer, den die Bewegung, mit welcher die Fläche sich veränderte (flowed) gegeben haben würde, wenn sie gleichförmig fortgedauert hätte, nachdem P in D angelangt war.
- 5.) Es müsste daher nach 4 der Raum qr > qnED seyn, welches ungereimt ist.
- 6. Da nun x weder größer noch kleiner seyn kann, als das Parallelogramm EG: so ist dieses das Maaß von der Fluxion der Fläche APMF.

Dieser Beweis gehört zu den elegantesten im ganzen ersten Buch der maclaurinschen Schrift. Er ist hier in Begleitung seiner Fig. 26. Tab. IV. fast wörtlich, wenigstens ganz treu wiedergegeben, und seine Verslechtung nur deswegen durch Abtheilungen und Unterabtheilungen etwas entfaltet worden, um die Vordersätze, Zwischensätze und Schlusssätze in den Syllogismen von einander zu sondern, und um so leichter auf den Ort zurückweisen zu können, wohin die folgenden Anmerkungen besonders zielen.

1. Anmerkung. Der obige Satz ist, wie jeder leicht sehen muß, eine blosse hypothetische Voraussetzung, die weder synthetisch noch analytisch mit früheren schon sicher gestellten Lehrsätzen der Fluxions-Theorie in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden kann. Daher muß der indirecte Beweis lediglich von den (wandelbaren) maclaurinschen Axiomen hergeholt werden. Er konnte natürlich keine andere Gestalt erhalten, als die unter A L und II. befindliche. Richtig ist unter B 1.) der Vordersatz, dass durch ein gleichförmiges Wachsthum der Grundlinie AP, ein beschleunigtes der immer breiter werdenden Fläche APMF hervorgebracht wird. Aber bei den Zwischensätzen 2 and 3 muss man sogleich fragen, mit welchem Recht sie sich zwischen 1 und 4 eindrängen können. In 1 sind zweierlei Bewegungen gleichzeitig, nämlich eine gleichförmige des Puncts P, welche eine andere, die beschleunigte der Fläche APMF hervorbringt. Iene verhält sich daher zu dieser, wie die Ursache zur Wirkung. Nun kommt der Zwischensatz 2. In ihm sind noch dieselben zweierlei Bewegungen, eine gleichförmige und eine beschleunigte. Aber plötzlich und ohne irgend einen angeblichen Grund, hat sich das Verhält-

niss beider Bewegungen geändert, schon verhält sich die beschleunigte zu der gleichförmigen, wie die Ursache zur Wirkung. Woher dieser plötzliche und unerklärliche Wechsel? - Auf diese Frage lässt sich nicht antworten, wohl aber auf folgende: Warum denn dieser plötzliche und unerklärliche Wechsel? - Wenn die gleichförmige Bewegung des Puncts P betrachtet wird, als eine zu irgend einer Fallhöhe oder beschleunigter Bewegung gehörige gleichförmige Endgeschwindigkeit: so muss sie nach Verlauf der Zeit, in welcher P von B bis D fortrückt, noch eben so lange fortgesetzt, einen größern Raum als BDEC beschreiben. Denn fürs Erste ist ja die nunmehrige gleichförmige Bewegung des Puncts P, als eines Erfolges vorhergegangener Beschleunigung, um so viel größer geworden, und fürs Andere ist auch das zweite Axiom da, welchem zufolge jeder mit beschleunigter Bewegung beschriebene Raum BDEC kleiner seyn muss, als ein anderer x, mit der zu dieser Beschleunigung gehörigen Endgeschwindigkeit beschriebene. Daher also x > BDEC. Hierauf tritt auch der Zwischensatz Num. 3. vor. Im ersten Zwischensatze, stand vom Puncte B bis D die beschleunigte Bewegung zur gleichförmigen, in dem Verhältnisse der Ursache zur Wirkung. Ueber den Punct D hinaus, zwischen D und G ändert sich wieder die Scene. Die gleichformige Bewegung tritt aus der Rolle der Endgeschwindigkeit heraus, und stellt nur noch eine gemeine von der beschleunigten unabhängige gleichförmige Geschwindigkeit vor. Jedoch soll sie in D der beschleunigten gleich seyn. Unter diesen Bedingungen erzeugt nun, während einerlei Zeit, die gleichförmige Bewegung einen Raum x, der kleiner ist, als der mit beschleunigter Bewegung beschriebene DGHE. Die Wahrheit hievon verbürgt das erste Axiom. So kommen wir denn, mit Hülfe dieser beiden Zwischensätze, zu dem Schluss-Satze B 4, dass x > BDEC und x < DGHE ist.

2. Anmerkung. Das willkührliche Gedankenspiel, welches in dem besondern Beweise von A. I. herrscht, und mit der euklidischen Art indirecte Beweise zu führen kaum etwas Aehnliches hat, findet sich auch in dem besondern Beweise von A. II. wieder. Zugegeben die Voraussetzungen unter  $\alpha$  1 und 2, so ist doch das Uebrige durchaus nicht strenge folgerecht. Es verhalten sich die gleich hohen Parallelogramme GR und QR, geometrisch betrachtet, wie ihre Grundlinien DG und DQ. Betrachtet man sie phoronomisch, so muß, nach  $\alpha$  3, QR gleichförmig beschrieben werden; weil der Punct P sich von

D nach O eben so bewegt: Dagegen hat das Trapezium DENO, nach a 4, bei derselben gleichförmigen Bewegung des Puncts P, ein beschleunigtes Wachsthum. Daher wird hier geschlossen, es ist DENQ > QR, und das erste Axiom zum Zeugen gerufen. Aber dieses unbestimmt und schwankend ausgedrückte Axiom (vergl. §. 10.) giebt hier offenbar ein falsches Zeugnis. Die Behauptung DENO > OR, ist geometrisch betrachtet offenbarer Unsinn; weil der Theil größer seyn müßte, als das Ganze. Eben dieser Widerspruch würde sich offenbaren, wenn das erste Axiom den benöthigten Zusatz erhält, dass die Geschwindigkeiten im Anfange der verschiedenen Bewegungen gleich groß seyn müssen. Da diese Bedingung hier nicht Statt findet, sondern die gleichförmige Bewegung in demselben Maasse größer ist, als die beschleunigte, in welchem die Höhe DR die Höhe DE übertrifft: so kann gar wohl der durch gleichförmiges Wachsthum erzeugte Raum QR größer seyn, als der durch beschleunigtes Wachsthum entstandene DENO. Wäre dies in der maclaurinschen Philosophie berücksichtigt worden, so hätte noch das eben so wichtige als einleuchtende Axiom aufgenommen werden müssen:

Von zwei Geschwindigkeiten, einer gleichförmigen und einer beschleunigten, können in gleichen Zeiten gleiche Räume beschrieben werden, wenn die erstere im Anfange schon verhältnismässig größer ist, als die letztere. Auch kann der vermittelst jener beschriebene Raum größer seyn, als der vermittelst dieser beschriebene, wenn der anfängliche Unterschied der Geschwindigkeiten unverhältnismässig groß war.

Bei der Anwendung dieses Axioms hätte die phoronomische Vergleichung der beiden Größen QR und DENQ, mit der geometrischen völlig übereinstimmen müßen, und es wäre kein Satz DENQ > QR zum Vorschein gekommen, der sich hergeben mußte, um einen benöthigten Widerspruch zu erkünsteln. Der Beweis fährt nun unter  $\alpha$  5 so fort: es muß aber, wegen x = DRLG und x > EG, das Parallelogramm QR in demselben Verhältnisse größer seyn als das Parallelogramm EQ, in welchem GR das Rectangel EG übertrifft. Folglich ist QR > DENQ. Diese letztere Behauptung ist ganz richtig, aber die vorhergehende DENQ > QR grundlos. Daher kann der Schluß unter  $\alpha$  6 u. 7 durchaus nicht Statt finden, und es entsteht aus der Voraussetzung x > EG kein Widerspruch.

3. An merkung. Der ganze Beweis hinkt nun schon, und hann auch nicht einmal auf den Fall für gültig anerkannt werden, dass an den Schlussfolgen unter  $\beta$  sich nichts auszusetzen fände. Die aufmerksamere Prüfung begegnet aber auch hier denselben logischen Fehlern, die schon im Vorhergehenden gerügt worden sind. Es ist x < EG und x : EG = Dr : DE angenommen worden. Auch soll nach  $\beta$  1, x = DrlG seyn, welches x : qr = DG : Dq giebt. Die gleichförmige Bewegung des Puncts P durch qD, erzeugt das Parallelogramm gr so, dass es gleichformig wächst, also einen gleichformig beschriebenen Raum darstellt. Im Gegentheil ist quED in derselben Zeit, vermittelst einer beschleunigten Bewegung entstanden. Nun sollte man hier schließen, es müsse nothwendig, wegen des Verhältnisses der anfänglichen Geschwindigkeiten = nq : nq = 1 : 1, qr < qnED seyn. So will es aber die maclaurinsche Logik nicht; denn dieser ist es hier um einen Widerspruch zu thun, welchen er anED nicht geben würde. Daher muss die gemeine gleichförmige Bewegung für gr, sich unvermerkt in eine gleichförmige Endgeschwindigkeit des beschleunigten Wachsthums von quED verwandeln, und gegen die Natur der Sache dann erst anfangen, wenn P in D angelangt ist. Ietzt kann das zweite Axiom den Raum qr für größer als qnED erklären. Das ist aber, heisst es im Beweise, eine Ungereimtheit; und da diese aus der Voraussetzung x < EG entstanden ist, so kann die letztere nur falsch seyn, und es darf daher x weder kleiner noch größer als EG angenommen werden, welches das zu Erweisende war. - Man sieht aber ganz klar ein, dass die beiden Widersprüche, die auf den entgegengesetzten Voraussetzungen x > EG und z < EG beruhen sollen, blos erkünstelt sind. Wenn daher auch der Beweis bis B 4 richtig ware, so würde doch nur folgen, dass z > BDEC und x < DGHE sey, und das Maass der Fluxion zwischen zwei Gränzen falle, übrigens nicht schärfer bestimmt werden könne. Aber da oben schon gezeigt worden ist, das die Zwischensätze B 2 und 3 nichts weiter als leere Gedankenspiele und logische Inconsequenzen sind: so fällt der ganze Beweis übern Haufen, und der Satz, dass DE. DG das Maass der Fluxion der von einer krummen Linie begränzten Fläche 'APMF sey, ist und bleibt eine unerwiesene Hypothese.

4. Anmerkung. Man mag nun einen Beweis im ersten Buch der maclaurinschen Schrift durchgehen, welchen man will: überall zeigt sich derselbe höchst willkührliche und logisch unerlaubte Gebrauch der vier Bewegungs-Axiome, welche dienstfertig genug sind, benöthigte Widersprüche zum Behuf der apogogischen Beweise hervorzubringen, wenn nur der Beweisführer die Geschicklichkeit hat, in Hinsicht der gleichförmigen und ungleichförmigen Bewegung Dreierlei in Acht zu nehmen:

- 1. beide als gleichzeitig aber von einander unabhängig zu betrachten, in welchem Fall nach Axiom I. ohne Ausnahme die erstere einen kleinern, die letztere einen größern Raum giebt;
- a. die gleichförmige Bewegung anzusehen als ein Erzeugnis der Beschleunigung, also abhängig von einer vorausgegangenen beschleunigten Bewegung, wo die erstere nach Axiom II. ohne Ausnahme einen größern Raum als die letztere in derselben Zeit beschreiben muss;
- 3. diese beiden Bewegungen, bei der verzögerten Erzeugung begränzter Räume, wieder in das schickliche Verhältnis zu setzen, das helfst, sie entweder als von einander unabhängig und gleichzeitig oder als von einander abhängig und auf einander folgend zu betrachten, wo denn im erstern Fall das Axiom III., im letztern das Axiom IV. den Ausspruch thun kann.

Um diesen willkührlichen Wechsel der gegenseitigen Beziehung einer Bewegung auf die andere zu verstecken, war nichts zweckdienlicher, als die große Menge von Hülfslinien in den Figuren, wie denn hier in der abgezeichneten 26 sten, ausser der Ordinate PM nicht weniger, als acht solcher Linien zu zählen sind, wo zu gleichem Behuf die Differenzial-Rechnung nur eine einzige nöthig hat, und gleichwohl die Richtigkeit ihres Differenzials yex auf das bündigste darthun kann.

# S. 12

Die Anwendung der maclaurinschen Differenzen-Axiome zeichnet sich nicht vortheilhafter aus. Im Buch 2. Kap. 1., wo §. 702 u. ff. von beständigen und veränderlichen Differenzen geredet worden ist, lautet der erste Satz §. 707 also:

Die Fluxion von A in der ersten Potenz (root A) sey a: so muss die Fluxion von A-Quadrat 2Aa seyn.

#### Beweis.

Man setze die auseinander folgenden Werthe der Wurzel einmal A - u, dann A, ferner A + u: so wird der entsprechende Werth der Quadrats seyn AA - 2Au + uu; AA und AA + 2Au + uu. Demnach kann die Fluxion von AA nicht größer, als 2Au + uu, aber auch nicht kleiner, als 2Au - uu seyn; weil die veränderliche Größe um 2Au + uu oder um 2Au - uu wächst.

Dies vorausgesetzt und eingeräumt, dass die Fluxion von A = a sey, so ist die von AA = 2Aa; denn

- 1.) man denke sich die Fluxion größer, als 2Aa, und im Verhältnisse wie 2A+o: 2A, folglich jene =2Aa+oa; nehme zugleich an, u sey ein Increment von A, kleiner als die Größe o: so würde die Fluxion von AA seyn müssen 2Au+ou>2Au+uu; gegen §. 704, welchem zufolge die Fluxion nicht größer seyn darf, als 2Au+|uu|. Da nun dieses einen Widerspruch enthält, so folgt unter der obigen Voraussetzung Flux. A=a, daß die Fluxion von AA nicht größer seyn kann, als 2Aa.
- 2.) Sollte sie kleiner seyn, als 2Aa, so mag sie im Verhältnisse 2A-0:2A kleiner, also = 2Aa oa genommen werden. Hieraus folgt, weil a: u = 2Aa oa:2Au ou, welches letztere kleiner als 2Au uu (wegen u < o) ist, dass wenn man die Fluxion von A = u setzt, die Fluxion von AA < 2Au uu wird; gegen §. 704. Daher muss, wenn die Fluxion von A = a seyn soll, die Fluxion von AA = 2Aa seyn.

Es mag zugegeben werden, dass im §. 704 erwiesen worden sey, die Fluxion von AA dürfe nicht auf der einen Seite das Maass 2Au + uu und auf der andern 2Au - uu überschreiten. Denn wenn man in der hier angenommenen Reihe  $(A-u)^2 + (A)^2 + (A+u)^2$  sedes vorhergehende Glied vom nachfolgenden abzieht: so kommen die ersten Differenzen 2Au - uu und 2Au + uu zum Vorschein, mit welchen die ersten Fluxionen (Differenziale) mehrentheils einerlei sind. Aber dessen ungeachtet fällt die Nichtigkeit des Beweises in die Augen, sobald auf das hier ganz vernachlässigte Verhältnis Rücksicht genommen wird, in welchem a mit u stehen kann. Es sind folgende drei Fälle gedenkbar:

I. a = u also such a < o.

1. Die Fluxion von AA darf micht größer, als 2Au + uu, folglich nicht

and first and the second of the Authority of the Authority and Authority and Septiment of the

2. Im Gegentheil darf sie nicht kleiner, als 2 Au - und eben darum nicht Flux. AA = 2Au - ou < 2Au - uu d. i

2Ai - ou < 2Aa - aa werden

II. a < u, folglich um so mehr a < o.

i. Flux. AA = 2Au + oa > 2Au + uu giebt hier durch Verwechselung des a mit u den Ausdruck 2Au + uu > 2Aa + aa nach welchem Aa = aa die Fluxion von AA seyn kann, indem es mit der Voraussetzung übereinstimmt.

2. Anstatt Flux. AA = 2Au - ou < 2Au - uu lasst sich hier Folgendes schließen:

2A - u < 2A - a < a

or markets the bold as the same

we non Aa—1 we = 2Aa — aa Statt finden wird, sobald man (2A-u): (2A-u) = a : u annimmt. Es wird also der Satz unter 1 nicht umgestoßen, weil hier Satz 2 nicht gegen die Voranssetzung streitet.

III. a > u

1. Flax. AA = 2Au + ou > 2Au + uu giebt auch

Aber es kann hieraus blofs der Schluß gezogen werden, daß a nicht größer, als u seyn müsse, wenn kein: Widerspruch: mit der Voraussetzung Statt finden, sell. Dagegen folgt hier eine Widerspruch: abel additiv mit bland productions

tong, due Flux: AA = QAu - ou sugau - un nicht nockwendig ...... je en

with spile in the self and come and self-interior will an in the self of the come of the

5 1 1 1 1 1 1 1 1

geben kanny wenta (a) ... a): (a) ... wing arists . has a is the first of the second s

Auf diesem Wege lässt sich also durchaus nicht erweisen, dass Flux, AA = 2Aa, sondern höchstens, dass a nicht größer als u seyn müsse, um Flux. AA innerhalb der Gränzen 2Aa + aa und 2Aa — aa zu behalten. Nun können aber zwischen diese Gränzen unzählig viele Glieder eingeschaltet werden, und es ist gar keine Nothwendigkeit vorhanden, dass 2Aa das ein zig erseyn müsse. Noch weniger leuchtet es ein, dass aus den vorhergehenden Gegensätzen der Schluß gezogen werden könne, es müsse Flux. AA = 2Aa seyn, weil Flux. A = a ist. Denn dazu würde der Satz ersodert werden, dass

# A: AA = Flux. A: Flux. AA

sey. Dieser läßt sich aber aus der maclaurinschen Argumentation auf keine Weise herleiten. Hiemit fällt nun der ganze obige Beweis weg, und die gegenwärtige Fluxionstheorie muß entweder einen bessern aufstellen, oder den unerwiesenen Satz aufgeben.

S. 13.

So ungenügend jede unbefangene Kritik die vorhergehenden maclaurinschen Beweise finden muss, wenn sie gehörig zergliedert werden, eben so unbefriedigend sind auch alle übrigen, sie mögen sich auf die Bewegungs- oder Differenzen-Axiome gründen. Sehr selten findet sich einmal eine eigentlich analytische Entwickelung einer Fluxion, wie unter andern im §. 708, wo jedoch §. 707. zum Grunde liegt. Die allermeisten Beweise stehen, wie ihre Sätze, von einander unabhängig da, und sind oft, wegen ihrer übel gerathenen apogogischen Form, sehr dürftig. Ein solcher kommt bei der wichtigen Lehre von den Fluxionen der Logarithmen im §. 719 vor, zu welchem der vorhergehende Absatz 718 eine sehr leere Vorbereitung ist. Auch aus vielen andern Stellen z. B. im §. 721, 722, 733, 734, 735, 736 wird man side vollkommen überzeugen, dass der Verfasser durch seine eben so wenig synthetische als analytische sondern blos hypothetische Methode, keinen Differenzial- und Integral-Kalkul begründet oder nur einem liverständlich gemecht haben würde, wenn nicht schon ein vollendeter Kalkul dieser Art vorhanden gewesen wäre. Denn abgesehen von dem zweiten Buch dieser maclaurinschen Schrift, welches eine bloße Nachahmung der Differenzial-Rechnung ist, giebt die hier aufgestellte Grundidee der Fluxionsrechnung nicht einmal ein Mittel an die Hand, veränderliche Größen auf die Weise mit einander zu vergleichen, dass stehende (nicht mehr unbeständige) Verhältnisse zum Vorschein kommen. Es ist nämlich die Meinung, dass elle weränderlichen Verhältnisse sich auf ein Verhältniss 1:1 zurückbringen, oder durch dieses messen lassen. Eine Vorstellung, welche hier von der newtonschen Methode der ersten und letzten Verhältnisse entlehnt und S. 420 ff. weitläuftig genung auseinander gesetzt worden ist. Was sich dagegen einwenden lässt, wird im nächsten Abschnitt folgen. Der gegenwärtige darf, beim Rückblick auf die vorhergehenden Untersuchungen, mit der Bemerkung schliessen, dass diese so vielfältig gerühmte maclaurinsche Schrift ein misslungener Versuch ist, den Differenzial-Kalkul besser zu begründen, als es der Eränder selbst gleich anfangs gethan hat.

# Dritter Abschnitt.

Prüfung der newtonschen Methode der ersten und letzten Verhältnisse (Methodus rationum primarum et ultimarum) als angebliche Grundlage der Fluxions-Rechnung.

### §. 14.

Die Methode der ersten und letzten Verhältnisse, welche der Verfasser der mathematischen Principien der Naturphilosophie, im ersten Buch dieser berühmten Schrift, als die vermeinte Grundlage der Fluxions-Rechnung aufbewahrt hat, sucht mit dem Vorhergehenden in einer zu nahen Verbindung, und ist wenigstens in mathematisch geschichtlicher Hinsicht zu wichtig; als daß sie hier mit Stillschweigen übergangen werden könnte. Der ganze Abschnitt, in welchem diese newtonsche Methode auseinander gesetzt wird, enthält eilf Lehnsätze (Lemmata) und einige Zusätze. An der Spitze steht folgende Hypothese:

"Größen und Größen-Verhältnisse, welche während irgend einer endlichen Zeit das beharrliche Bestreben äussern, einander gleich zu werden, und vor Ablauf der Zeit ihrer Gleichheit bereits näher gekommen sind, als daß noch ein gegebener Unterschied Statt findet, müssen zuletzt ganz gleich seyn (d. h. sich wie 1 ; 1 verhalten)."

# Der Beweis ist sehr kurz und lautet:

"Wo nicht, so mögen sie zuletzt einander ungleich werden, und den Unterschied D geben; dann würden sie sich aber der Gleichheit nur bis auf den Unterschied D nähern können, welches gegen die Voraussetzung streitet." Doch ungeachtet der Kürze und scheinbaren Bündigkeit dieses Beweises, sehlt ihm alle Gültigkeit weil hier Voraussetzung und zu erweisender Satz Eins ist. Es gehört eben keine große syllogistische Fertigkeit dazu, dies letztere sogleich zu entdecken; denn man fasse den Satz nur kürzer, welches er leidet, weil der Zusatz "und vor Ablauf der Zeit esc." wegfallen oder in eine Parenthese eingeschlossen werden kann. In dieser Gestale lautet er nun alsoft ununterbrochen gleich werdende Größen, müssen siach Verlauf einer end-

lichen Zeit wirklich gleich geworden seyn."

Kurzer Beweis: "Wo nicht, so mögen sie zuletzt nicht gleich geworden seyn. Dann wäre aber der Satz falsch." In der That, es kann keine andere Schlussfolge zum Vorschein kommen, und es ist entweder das Lemma unrichtig, oder sein geführter Beweis nicht melthematisch. Hätte der befühmte Verfasser diesen Abschnitt in seinen Principien gegen alle Einwürfe sicher stellen wollen: so mußte die Allgemeingültigkeit seines ersten Lehnsatzes, von welchem alle nachfolgenden abhängig sind, bis zur höchsten Evidenz erwiesen werden. Dies hätte geschehen müßen durch eine vollständige Darlegung der Unmöglichkeit, daß annähemde Größen am Ende der ihnen zugemessenen Zeit noch von einander verschieden seyn können. Aber eine solche Darlegung für alle nur gedenkbaren Fälle, war selbst etwas Unmögliches. Denn wie will z. B. die Gleichheit im letzten Augenblick auch da Statt finden, wo die Annäherung langsahrer vor sich geht, als der Fluß der zugemessenen Zeit, oder umgekehrt? ——Nur folgende Gegensätze liessen sich nicht abläugnen:

- 1.) Es ist möglich, dass zwei sich einander beständig nähernde Größen, am Ende irgend einer Zeit ganz gleich werden können; aber
- 2.) es ist auch möglich, dass die Zeit früher abläuft, als jene Gleichheit eintreten kann.

Oder um dem obigen Lemma nicht alle Haltbarkeit zu nehmen, hätte die Bedingung vorausgeschickt werden müssen, dass der Augenblick der eintretenden Gleichheit das Ende der zu bestimmenden Zeit seyn solle. Angenommen, dass diese Deutung den in dem Satze liegenden Sinn treffe, und Niemand einwenden könne, er müsse nun eigenflich heissen: "beständig annähernde Größen bedürfen einer gewissen Zeit, um völlig gleich zu werden," so hat zwar das Lemma in so fern gewonnen, aber sein Beweis bleibt ungenügend. Ueberdem

3.) ist es möglich, dass Grössen, die sich eine endliche Zeit kindurch nähern und für einen Augenblick gleich westlen, über diesen hinaut wieder in den Zustand der Ungleichheit zurücktreten.

Es giebt unzählige Fälle, wo dieser Wechsel nothwendig ist, sobald verschiedene Größen in verschiedenem Maaße wachsen oder abnehmen. Wenn z. B. in folgenden Reihen, wo z = 59, und jedes Paar untersihander stehender Glieder gleichzeitig seyn mag,

$$x, x+\frac{\pi}{4}, x+\frac{\pi}$$

die Größe x = 2 gesetzt wird, so sind beide eine Zeitleng sich nähernden Größen in der fünften Zeiteinheit gleich; aber in den dassaf folgenden Zeitsheilen gehen sie wieder in den Zustand einer immer mehr zunehmenden Ungleichheit über. Dies findet Statt, man mag die Reihen als steigend oder fallend betrachten. Es würde daher dem newtonschen Lemma keinen Vortheil gewähren, es blos auf solche Größen einzuschränken, die beständig kleiner werden, also ein Paar fallende Reihen bilden. Eben so wenig kann es ihm zuträglich seyn. dem dort gebrauchten Ausdruck. "constanter (tendunt)" die Bedeutung unaufhörlich beizulegen; denn eine Annäherung, welche ohne Aufhoren fortdauern soll, kann niemals den Zustand der Gleichheit, oder des Verhältnisses 1 ; 1 erreichen. Es ist also gewiss der Meinung des berühmten Verfassers gemäs, den obigen Lehnsatz bloss auf endliche Zeitabschnitte zu beziehen. Wer sich daher bei mathematischen Betrachtungen nicht gar zu sehr an geometrische Figuren und ihre Schranken bindet, der wird eben so wenig behaupten, dass alle eine Zeit lang sich nähernden veränderlichen Größen irgend einmal wirklich gleich werden müssen, als dass sie zuletzt auch in diesem Zustande beharren, und sich eben deshalb messen lassen. Wie viele neben einander laufende Reihen lassen sich machen, die niemals zwei gleich große Glieder verstatten; ja wie viele Fälle kommen bei der veränderlichen Bewegung der Körper vor, wo zwar eine anfängliche Annäherung der Geschwindigkeiten Statt findet, aber ein Zustand der Gleichheit auch nicht einmal für einen einzigen Augenblick möglich ist. Eine Allgemeingültigkeit dieses newtonschen Satzes läst sich also gar nicht erweisen. Eben so wenig giebt er ein Mittel an die Hand, über veränderliche Größen zu messen; weil das Verhältnis 1:1, wenn es auch

weilen für einzelne Augenblicke erscheint, doch schlechterdings nicht als ein Durchschnitts Verhältniss (einer mittlern Proportional-Größe ähnlich) angesehen werden darf, welches die Stelle aller übrigen vor und nach ihm vorhandenen Verhältnisse der veränderlichen Größe vertreten könnte.

Der zweite newtonsche Lehnsatz heißt: "Stehen auf AE Fig. a., der Abscisse einer Gurve, mehrere Parallelogramme von gleichen Grundlinien AB, BC, CD...... jedoch ungleichen Höhen Bb, Cc, Dd..... und werden von den kleinern Parallelogrammen aHbl, bLcm., cMdn..... ergänzt: so hat unter der Bedingung, daß man ins Unendliche die Breite der erstern vermindert und ihre Anzahl vermehrt, der eingeschlossene Raum AKbLeMdD, so wie der umschließende Aalbinendo E in Vergleichung mit der Figur AabedE, das Verhältniß 1:1."

Beweis: "Denn die Differenz der eingeschlossenen und einschließenden gradelinigen Figur, ist die Summe der Parallelogramme Kl, Lm, Mn, Dv, folglich einerlei mit dem Parallelogramm ABla (weil nämlich jede Grundlinie DE = dM = cL = bK = AB und die Summe aller Höhen Dd + cM + bL + aK = Aa ist.) Da nun die Breite AB unaufhörlich vermindert wird: so muß sie kleiner, als irgend eine gegebene werden. Daher ist, zufolge des ersten Satzes, die Gleichheit der eingeschlossenen mit der einschließenden gradelinigen und der krummlinigen Figur zusetzt unausbleiblich."

Da der erste Satz nicht strenge erwiesen worden ist, aber dem gegenwärtigen zur Stütze dienen soll: so kann der Beweis dieses letztern keinesweges für vollgültig angesehen werden. Ueberdem ist hier der zweideutige Ausdruck "unendlich" gebraucht worden, welcher das Lemma selbst schwankend macht. Indessen wenn man auch hievon wegsieht, so erfüllt es seine Bestimmung doch nicht. Man sieht leicht ein, dass sein ganzer Zuschnitt auf eine geometrische Raumerschöpfung berechnet ist, vermittelst welcher zwischen drei Figuren ein Verhältnis 1:1 erlangt werden soll. Dazu wird eine unendliche Menge unendlich kleiner Theile der Grundlinie AE erfodert. Nun denke man sich  $AB = \frac{1}{60} = 0$ , und eben dadurch das Perpendikel Bb = Aa geworden: so hat zwar der Unterschied der drei eingebildeten Figuren ABbK, ABba und ABla aufgehönt. Wenn aber ein folgendes Parallelogramm dieser Art entstehen, und sich unmittelbar an das vorhergebende anschließen soll: so muß es mit diesem die Seite Bl = Aa

gemeineinhen, deren Endpunct I en oder auf dem Puncte a in der Cuive liegty weil sonst weder des innere Paralleleggaram dem äusserny noch auch der von beiden gedockte Theil der Arbumilingen Figur sedem von ihnen gleich seyns könnte. Daraus folgt nothwendig, dass die Höhe des zweiten unendlich kleinen Parallelogramms auch = Bl seyn muss. Nun kommt, wegen Bl = Ff, der Punet f ebenfalls in die Curve zu liegen : also muls das dritte unendlich kleine Parallelogramm grade so hook seyn, wie die beiden vorhergehenden. Um eben der Grunde willen ist man genöthigt, dem unendlich vielsten unendlich kleinen Perallelogramm woch dieselbe Höhe Au = h.zu geben. Dadurch werden dann! umendlich viele gleich hohe Pavallelogramme aneinander gehäuft. Soll nun die unendliche Menge ihrer Grundlinien die Größe AE = g erschöpfen; so ist die Summe aller auf diesem Wege geometrischer Construction erhaltenen Parallelograminchen, einem Parallelogramm gh, nicht aber der krummlinigen Figur AabedE gleich. Es geht hieraus hervor dass diese Raumerschöpfung sich bloss für Pavallelogramme schicke, wo sie inzwischen gar nicht nöthig ist. Der zweideutige Begriff des Unendlichen, der es allenfalls gut heisst, dass es mit dem Verhältnisse 1 2 2 zwiechen den dreierlei Figuren, die hier in Betrachtung kommen, so gen'au nicht genommen werde, verstattet allerdings noch die Austucht, daß jedes nach dem ersten folgende unendlich kleine Parallelogramm um einen mendlich kleinen Theil niedriger gedacht wird, als das vorhergehende. Das würde aber unendlich kleine Sprünge oder Lücken im Zusammenhange der erschöpfenden Ranntheile geben. Denn man lasse z. B. Cm unmittelbar an Bb heranrücken: so bleibt zwischen den Panoren b und c eine Lücke BbcC auszufüllen. Soll sie ganzlich verschwinden, so muss der Punct o mit b zusammenfallen, welches dem Vorhergehenden zufolge nicht zum Ziel führt. Sie kann also nicht gänzlich verschwinden; weil sonst die Abstufung der erschöpfenden Theile: wegfüllt. Nun aber sind unvermeidlich so viele Lücken ida, dass ihre Anzahl der Anzahl aller Abstufungen gleich, das heilst une udlich groß ist. Tolglich muss die Summe der Lücken, der Summe aller ohne Continuität oder versinzelt Kegenden Erschöpfungstheile durchaus gleich seyn: und min ist grade soviel Mangel, als raumorfüllender Vorrath verhanden. Das heist aber, die krummlinige Figur ist nicht erschöpft, und man datf eben daher nicht den Schluss machen: es verhalte sich die Summe der unendlich wielen im Gedanhen gebildeten Panslledogramme dur. Fläshe der krumpflinigen Figur, wier Eins, zu Eins. Weitriengemessener würde nergewaten wurde der krumpflinigen Figur, wier Eins zu nerlogen, hiemarkeus den Naturiden hegnenzenden Chrysiska bestimmen gewant für eine Rocke adiene: immers größer weisdenden Theile bildentel und endlicht die Reihe selbst zu summigen werden auch gegen der der der der bildentel und endlicht die

Das dritte Lemma ist ein bloseroZusatz zu dem vorigen, und es wird von deniselben Tadel getroffen: Dan vierte behauptet, die Gleichheit zweier krummliniger Figurin unter der Bedingung idale in beide zwei gleiche ubendliche Reihen genendlich Aleiner Perallelegramme beschrieben wertlem hönnem Abert wodusch soll man with von der Gleichheit solther Reihen überzeugen? Etwa durch die Gleichheit der Grundlivien und größten Höhen? Wenn auch die letztern gleich sind, so können doch die kleinern Höhen sehr verschieden seyn. Was für einen Uebetzeugungsgrund von der Einerleiheit solcher Reihen gieht es noch; ausser iden Einerleiheit der Gleichungen für die begränzenden Curven? Aber sind diese Gleichungen, wie die Parameter, Ordinaten-Winkel und Abscissen dieselben : so wird schon an sich niemand an der Congruenz der Figuren zweifelm in Dagegen ilafet: sich für keinen andern Falli, mit Beiseitesetzung des mechanischen Messens, aus bloßen Vernunftgnünden über i die Frage entscheiden, ob die Reihe der Ordinaten, oder unenglich kleinen Parallelogramme in zwei Figuren, deren Gleichungen noch nicht bekannt sind, dieselbe seym möget Denn in zwei verschiedenen Gurven, wo die eine die andere durchschneider, können ein Pass, Abscissen mit ihren; zugehörigen Ordinaten gleich begin; aber dessen ungeachtet findet keine Gleichheit der Ordinaten-Reihen Statt: Aufrahm diese Fragen han das vierte Lemma keine Rücksicht genomment flaker ist es sehr unfruchthar. 🔧 💥 🔞 🖂

Die nächstfolgendem fünf Lehnsätze gehören in die Geometrie, und sind zu Principien einer allgemei went Bachnung mit veränderlichen Größen gan flicht geeignet. Eine das gilt ven dem zehnten und eilsten Lemma, von denen/jenet auf die reine Bewegungs-Lehre, dieses auf die Krümmung dem Carden. Bezughat. Am Ende des Abschnitts folgen noch einige nähere Bestimmungen über die Bedeutung der letzten. Verhältnisse, die von einigen späteren mathematischen Schriststellern fast his zum Ueberstüsse wiederholt worden sind. Man soll die letzten Verhältnisse nicht im demienigen Zustande nehmen, wenn ahndemende.

Größen schon verschwunden sind, sondern in dem unmittelber verbergehenden So sey das letzte Verhältniss zweier Geschwindigkeiten desjenige, mit walchen sie an dem Ort ihres Verschwindens an langen. Aber es entsteht wieder die Frage, welches ist dieses Verhältniss? — wie läßt es sich auf fan gen und messen? — oder aus welchen gegebenen Bedingungen veränderlicher Grössen läßt es sich logisch richtig ableiten? — Gesetzt es wäre möglich, das Verhältniss des vorletzten Augenblicks unter der Menge aller vorübereilenden ganz verschiedenen Verhältnisse zu fassen und fest zu halten: so läßt sich aus dem vorliegenden Abschnitte der mathematischen Principien der Naturwiesen schaft doch keinesweges einsehen, wie hievon die Messkunde veränderlicher Größen überhaupt abhänge, oder worin eigentlich die Causalität zwischen dem Verhältnisse 1:1 und allen vorhandenen Fluxions Formeln diege.

### S. 15

Um die Möglichkeit noch näher zu untersuchen, ob das Verhältnis 1:1 bei allen veränderlichen Größen ohne Ausnahme Statt finden, und als allgemeines Verhältniss-Maass gebraucht werden konne, müssen wir uns über die engen Gränzen geometrischer Figuren erheben, und die veränderlichen Grössen unter einer allgemeinen Form betrachten. Was eine veränderliche Größe nur immer seyn möge, ein geometrisch begränzter Raum, eine bewegehde Kraft, eine Geschwindigkeit, ein Widerstand, eine Beschleunigung, eine Zögerung u. s. w., sie lässt sich jederzeit als eine Reihe, z. B. als eine arithmetische Reihe vom ersten, zweiten, dritten oder nten Range darstellen. So bilden alle Flachenraume gradeliniger geometrischer Figuren arithmetische Reihen vom ersten, die kubischen Räume der Pyramide, des Kegels, der Halbkugel, solche Reihen vom zweiten, wiederum die Fallhöhen und zugehörigen Geschwindigkeiten bei der gleichförmigen Beschleunigung im freien Mittel, ähnliche Reihen vom ersten Range. Daher kann man die Natur veränderlicher Größen, in Hinsicht ihrer Verhältnisse und ihrer Messbarkeit bestimmen, wenn man irgend einige ihnen entsprechende Reihen untersucht. So oft diese mit einander verglichen, zwischen einem Paar gleichzeitiger oder einerlei Zahl des Index zugehöriger Glieder das Verhältniss 1:1 verstatten: so oft ist die Möglichkeit vorhanden, dass die durch jene bezeichneten Größen für irgend einen Augenblick gleich werden können.

Wo im Gegentheil das Verhältniss zweier gleichzeitiger Glieder nicht = 1:1 werden kann, da muss auch alle Gleichheit veränderlicher Größen gänzlich weg-hallen. Es wird sich nun zeigen, dass unter den unzähligen Fällen, in welchen veränderliche Größen zu vergleichen sind, äusserst wenige vorkommen, wo man zu dem Verhältnisse 1:1 gelangen kann.

1.) Denkt man sich ein Paar veränderliche Größen so beschaffen, dass die eine am Anfange einer endlichen Zeit n (des Index der Glieder) =  $x_i$  die andere dagegen am Ende derselben Zeit = x, und das Gesetz ihrer Veränderung mit der Form einer arithmetischen Reihe vom ersten Range einerlei ist: so kann unter den kleinstmöglichen messbaren Zeittheilen (wie sie die Größe zu ihren momentanen Veränderungen erfodert) deren Summe = n ist, einer = p angegeben werden, in welchem beide Größen sich wie 1:1 verhalten. Denn es sey das Increment der einen wie das Decrement der andern = d: so hat man die zunehmende im ersten Augenblick = x - (n-1) d, die abnehmende = x, und riach p Zeiteinheiten ist jehe = x - (n-1)d + (p-1)d; diese hingegen =x-(p-1)d. Beide Ausdrücke zu einer Gleichung verbunden, geben  $p = \frac{n+1}{2}$ . Wäre z. B. n = 71, so käme p = 36, das heißt, nach 35 verflossenen Zeiteinheiten werden beide Größen für einen Augenblich gleich. sight aber, dass n eine ungerade Zahl seyn muss, wenn p eine ganze Zahl bleiben soll. Daher findet, bei der Vergleichung dieser Art veränderlicher Größen. das Verhältniss 1:1 keinesweges unbedingt Statt; vielmehr lassen sich nach Maassgabe der graden und ungraden Zahlen, eben so viele Fälle nachweisen, in denen es ausbleibt, als in denen es eintritt. Ueberdem lässt sich keinesweges beweisen, dass die Zwischenverhältnisse, welche nicht 1:1 sind, durch das einzige 1:1 mitgemessen werden; denn man kann doch unmöglich x: x + d - nd = x - d: x + 2d - nd = x - 2d: x + 5d - nd = x - 5d: x + 4d- nd = 1:1 annehmen. Das Verhältniss 1:1 giebt daher schlechterdings nicht einen Maasstab an die Hand, vermittelst dessen alle während der ganzen Dauer der Veränderung vorübergehenden Verhältnisse gemessen werden könnten. Es ist eben darum völlig unfruchtbar, ja es fällt bei veränderlichen Größen dieser Art ganz weg, wenn  $n = \infty$  gesetzt wird; weil nun das Grade und Ungrade nicht mehr Statt findet, und p gleichfalls unendlich groß werden muß.

q.) Werden zwei Größen x und y mit einander verglichen, von denen die eine sich nach der Form einer arithmetischen Reihe vom ersten Range, die andere dagegen wie eine geometrische Reihe verändert: so geben die jedesmal gleichzeitig vorhandenen Werthe von beiden dort den Ausdruck x + (n-1) d, hier  $yq^{n-1}$  oder  $yq^{1-n}$ . Angenommen, daß hier in irgend einem Augenblick das Verhältniß 1:1 Statt finden könne: so müßte  $\frac{x+d}{y} = q^{n-1} + \frac{dn}{y}$  seyn. Das giebt die Gleichung

$$\frac{x+d}{y} = 1 - \log q + n \left(\log q + \frac{d}{y}\right) + \frac{(n-1)^2}{1 \cdot 2} (\log q)^2 + \frac{(n-1)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} (\log q)^{\frac{3}{2}} + \frac{(n-1)^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} (\log q)^4 \dots \right)$$

aus welcher sich n bestimmen lassen würde, wenn hier die umgekehrte Methode der Reihen angewandt werden könnte. Dies geht aber darum nicht an, weil, wenn man der vorhergehenden Function von n die Form  $A + Bn + Cn^2 + Dn^3 + \dots$  geben wollte, das erste Glied A in dieser letztern selbst eine unendliche Reihe werden würde, nämlich  $A = 1 - \log q + \frac{1}{2} (\log q)^2 - \frac{1}{6} (\log q)^3 + \frac{1}{24} (\log q)^4 - + \dots$  nachdem die in der ersten Function vorhandenen Binomien potenzirt, und die nicht mit n behafteten Glieder = A gesetzt worden sind. Hier ist also die Möglichkeit, ob jemals ein Verhältniss 1:1 Statt finden könne, ganz unerweislicht Zu eben dieser Ueberzeugung gelangt man durch die willkührliche Annahme der zweiten Gleichung  $x + (n-1) d = yq^{1-n}$ . Wie ist es nun anzufangen, muß gefragt werden, für die Fluxions-Rechnung in diesem und ähnlichen Fällen, welche sie doch nicht umgehen kann, das Verhältniss 1:1, und für die Vergleichung der veränderlichen x und y eine Fluxions-Formel zu erhalten? — Man darf mit der größten Sicherheit behaupten: es ist rein unmöglich.

3.) Nur in demjenigen Fall ist das Verhältniss 1; 1 für irgend einen Augenblick vorhanden, wenn beide veränderliche Größen x und y sich zügleich nach dem Gesetze einer geometrischen Reihe verändern. Denn  $xq^{n-1} = yp^{n-1}$  giebt

$$n = \frac{\log px - \log qy}{\log p - \log q}$$

Hier weiß man also, daß für einen einzigen Augenblick die beiden veränderlichen x und y gleich werden. Aber in welchem Verhaltniß ihre übrigen ver-

gänglichen Werthe, die gleichzeitig vorhauden sind, stehen mögen, das läßt sich aus dem Verhältnisse 12 1 durchaus nicht folgern.

4.) Eben das gilt von zwei veränderlichen Größen x und y, deren gleichzeitige Glieder einerseits eine arithmetische Reihe vom ersten, andererseits vom
zweiten Hange bilden. Es sey d das Increment von x, und für y das zweite
Glied = y', das dritte = y'': so lässt sich irgend ein Zeitpunct n annehmen,
in welchem

 $x + (n-1)d = \frac{1}{2} [(y+y''-2y')n^2 + (8y'-5y-3y'')n + 6y + 2y''-6y']$ seyn muls, wenn anders

$$n = -\frac{8y' - 5y - 3y'' - \frac{1}{2}d}{2(y + y'' - 2y')} \pm r \left[ \frac{2(3y' + x - 3y - y'' - d)}{y + y'' - 2y'} + \left( \frac{8y' - 5y - 3y'' - \frac{1}{2}d}{2y + 2y'' - 4y'} \right)^{2} \right]$$

nicht eine unmögliche Größe wird.

Auf diesem Wege lassen sich alle Arten veränderlicher Größen im Allgemeinen mit einander vergleichen, und Untersuchungen anstellen, ob man dadurch zu einem Verhältnisse 1:1 gelangen kann oder nicht. Aus dem Wenigen, was hier in dieser Hinsicht geschehen ist, läßt sich schon die Wahrheit folgender zwei Sätze klar genug einsehen:

- I. Einigen Fällen, wo das Verhältniss 1: 1 Statt finden kann, stehen unzählig viele gegenüber, in welchen es entweder gradezu unmöglich, oder doch algebraisch unerweislich ist.
- II. Das Verhältniss 1:1 ist schlechterdings nicht ein stellvertreten des aller besondern Verhältnisse der gleichnamigen Glieder in zwei verschiedenen Reihen (Fluenten).

Wenden wir diese Sätze zunächst auf die maclaurinschen oder newtonschen Fluenten an, sofern sie nach Maassgabe der verschiedenartigen Bewegungen eingetheilt werden müssen: so folgt

α) die Nothwendigkeit, dass man von jenen Fluenten je zwei combinatorisch mit einander verbinde, um zu wissen, ob die Vergleichung ein Verhältniss 1:1 giebt oder nicht. Denn da jeder von den Fluenten im 5., 9. als eine besondere Reike vom ersten, zweiten, oder dritten etc. Range, und diese wieder entweder als steigend oder fallend betrachtet werden muss: so ist die Combina-

tion zu Binionen unerlasslich, wenn man nicht aufs Ungewisse Fluxionen und Formen derselben hypothetisch annehmen will, wie es freilich in der maclaurinschen Theorie überall geschehen ist.

β) Es folgt, wenn anders die Fluxions-Theorie ihre räthselhafte Idee yon der Messbarkeit veränderlicher Verhältnisse durch das Verhältniss 1:1 gegen alle Binwürfe rechtfertigen kann, dass für je zwei Fluenten oder Reihen das Verhälb niss 1:1 die Fluxion seyn müsse. Wenigstens muss dies da zugegeben werden, wo die Fluxion selbst das Maass eines veränderlichen Verhältnisses ist, wie im ganzen zweiten Buch der maclaurinschen Fluxions-Theorie. Hienach wurde, mit Rücksicht auf Num. 1., die Fluxion der beiden Fluenten z und x - (n-1)d oder x and y, nach gehörigem Umtausch des Increments d mit  $\dot{x}$  und  $\dot{y}$ , so wie des p mit  $\frac{n+1}{2}$ , in folgender Gestalt erscheinen:

Thux 
$$\frac{x}{y} = \frac{x - \frac{1}{2}(3n-1)x}{y - \frac{1}{2}(n-1)y} = 1:1,$$
oder nach der Bezeichnungsart des Differenzial-Kalkuls

$$\theta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x - \frac{1}{2} (3n - 1) \frac{\partial x}{\partial y}}{y - \frac{1}{2} (n - 1) \frac{\partial y}{\partial y}}$$

Was für ein Unterschied geht hieraus hervor zwischen den auf die räthselhafte Fähigkeit des Verhältnisses 1:1 gegründeten Fluxions-Formeln, und den aus einer ganz andern Quelle entspringenden Differenzial-Formeln! Sie sind freilich in beiden Rechnungsmethoden gleichlautend geworden; aber es fragt sich: wie war das möglich, da sich hier gar kein Vereinigungs-Punct ausfindig machen lässt? -- -

γ) Es folgt weiter, dass in der Fluxions-Theorie alle Fluxions-Formeln wegfallen müssen, wo die Vergleichung zweier Fluenten, als zweier verschiedenen Reihen, kein Verhältniss 1:1 verstattet, wie dies der Fall bei (x + i) und  $(y+\dot{y})^n$  ist, wenn beide Fluenten  $x^n$  und  $y^n$  ganz von einander verschieden sind. Solchemnach könnte es auch keine Fluxions-Formel für die beiden Fluenten x und y unter Num. 2. geben, deren ersterer eine arithmetische Reihe vom ersten Range, der andere aber eine geometrische Reihe bildet, also nach Maassgabe der Differenzial-Rechnung (Abth. 2. Abschn. 1.) in der Gestalt ar u. dgl. erscheinen muss. Aber anstatt in dem Register der Fluxions-Rechnung zu finden:

"The Fluxion  $\frac{x}{x}$  is wanting"

schreibt sie grade so wie die Differenzial-Rochnung

Flux. 
$$\left(\frac{x}{a^{r}}\right) = \frac{a^{r}\dot{x} - xa^{r}\dot{y} \log a}{a^{r}}$$
.

Woher nimmt sie denn diese Fluxion, welche ihr durch den Ausfall des Verhältnisses 1:1 hier ganz untersagt ist? Hat sie noch eine andere unbekannte Quelles oder steht sie in diesem Fall mit sieh salbst im Widerspruch?

- o) Es folgt ferner, dass die Fluxions-Rechnung keine Fluxion für eine vereinzelte Function, wie x,  $x^2$ , xy u. dgl. geben könnte; weil hien das Verhältniss 1: 1 fehlt. Denn um es zu erhalten, muss eine solche vereinzelte Function mit einer andern Größe in Beziehung gesetzt werden. Will sie hier ihre vereinzelten Functionen mit sich selbst in ein Verhältniss bringen, z, B,  $x^2$ :  $x^2$ , so ist, wenn es ihr überhaupt nur auf das Verhältniss 1: 1 ankömmt, Flux.  $x^2$ : Flux.  $x^2$  eine müssige Spielerei, da sie ihr 1: 1 schon in dem  $x^2$ :  $x^2$  hat. Hienach würden alle Fluxionen vereinzelter Fluenten ganz unnütze algorithmische Formen seyn. Auf welche Art lässt es sich-nun rechtsertigen, dass die Fluxions-Rechnung, wie die Differenzial-Rechnung ihre 2xx, xy + yx u., s. w. hat? —
- $\varepsilon$ ) Es folgt überdies, dass die Fluxions-Rechnung so wenig einen einleuchtenden Grund, als einen wesentlichen Nutzen von der Anwendung der Fluxionen zu arithmetischen Proportionen und algebraischen Gleichungen nachweisen kann. Denn fürs Erste sind die Fluxionen unter der Form 1:1 keine Stellwertreter der Verhältnisse aller übrigen Glieder in arithmetischen oder geometrischen Reihen (d. h. Fluenten): folglich werden die veränderlichen Größen durch ihre Fluxionen bloß für einen einzigen Augenblick in eine gewisse Relation gebracht, aus welcher sich aber auf die Relation der veränderlichen Grössen für die andern Zeittheile (Index-Zahlen) mit keiner logischen Bestimmtheit schließen läßt. Fürs Zweite, es folgt überhaupt gar nichts aus den Fluxionen unter der Form 1:1 was auf die algorithmische Veränderung der veränderlichen Größen einen gewissen Einfluß hätte. Denn man mache, wie sich dies mit Differenzialen thun läßt, entweder Fluxions-Proportionen z. B.  $v: Flux. (xy) = z: \frac{z}{v}$  Flux. (xy) d. i.  $v: (1:1) = z: \frac{z}{v}$  (1:1), oder Fluxions-

Digitized by Google

Gleichungen, z. B. y Flux. (x) = Flux. (z) d. i. y (1:1) = (1:1), so wird keine analytische Kunst vermögand seyn, irgend einen Ausdruck zu Stande zu bringen, welcher einen klaren Begriff geben könnte, einerseits von der algorithmischen Nützlichkeit der Fluxionen in dieser Gestalt, und andererseits von der Nothwendigkeit einer Rechnungs-Operation, welche der Integration ähnlich ist. Es bleibt also, aus diesem Gesichts-Puncte betrachtet, zwischen der Fluxions-Rechnung und dem Differenzial-Kalkul eine so große Kluft, daß es nicht zu begreifen ist, wie beide Methoden jemals haben zu einerlei Mechanismus der Operation gelangen können. Zwar ist es dem Differenzial-Kalkul nicht fremde, seine momentanen Incremente Ox, Oy, Oz etc. als unbestimmte Einheiten zu betrachten; aber in den mehresten Fällen sind diese nur ein combinatorischer Theil des ganzen Differenzials, in Hinsicht dessen es hier nie verstattet ist, daß es unter der Form 1: 1 erscheine.

das Verhältniss 1:1 nothwendig zweierlei: entweder Erstlich, der berühmte Verfasser der mathemat. Princip. der Naturwissenschaft hat bloss dieser Schrift, in welcher von der Fluxions-Rechnung kein Gebrauch gemacht worden ist, den ersten Abschnitt im ersten Buch zum Grunde gelegt, und die Methode der ersten und letzten Verhältnisse steht mit der Fluxions-Rechnung ausser aller Verbindung; oder fürs Zweite, wenn der berühmte Mann selbst irgendwo bestimmt erklärt hat, dass seine Fluxions-Formeln von dem (unfruchtbaren) Verhältnisse 1:1 abstammen: so ist diese Abstammung, vielleicht aus unbekannten Gründen, bloss vorgespiegelt.

# Vierter Abschnitt.

Prüfung der Theorie der Granzverhältnisse als Grundlage der Differenzial-Rechnung.

**\$.** 16

Mit der Methode der ersten und letzten Verhältnisse ist die Theorie der Gränzen sehr nahe verwandt. Wie dort geht man auch hier darauf aus, veränderliche Verhältnisse zu messen, welches ganz recht ist; weil grade das die Hauptaufgabe der Differenzial-Rechnung ausmacht. Aber beide weichen von dem

eigentlichen Grundbegriffe der Differenzial-Rechnung ab. Indessen ist die Theorie der Granzverhaltnisse mit vielem Beifall gekrönt, und von dem größten Theile dentsether. Trüherhitt auch französischer Mathematiker, als ein gemügender BAllhungsgrund der leibnitzischen Differenzen-Methode angesehen worden. Man hat sich auch' dieser' letztern in so forn genähert, als die veränderlichen Efossen in der Gestalt einer Reihe vorgestellt worden sind, aber diese Reihe selbst nicht aus dem rechten Gesichtspuncte betrachtet; weil sie nur gedient hat, das sogenannte Differenzial-Verhältnifs zu bestimmen, auf Welches doch in der That nicht so viel ankommt, als auf die Differenziale an sich, indem diese oft ausser aller Verhältnils-Verbindung gebraucht werden müssen! Uebragens wird man sich in dieser Theorie vergebens umsehen nach einer genügetiden Antwort auf die Frage, weshalb denn eigentlich das Differenzial-Verhältmis ein so großes Bedürfnils für den Kalkul sey. Auch die Definition eines Granzverhältnisses giebt darüber 'keinen Aufschlufs. Es heilst : "die Granze einer veränderlichen Große kann entweder Null'oder Unendfich seyn. Die Granze eines Verhältnisses zweier veränderlicher Größen ist dasjenige (Verhältnis), welchem sich ihr veränderliches Verhältnis immer mehr nähert, je größer sie genommen werden, oder in einem andern Fall, je kleiner sie sind." \*) An eine solche Definition, welche zugleich den Begriff der wesentlichen Beschaffenneit und des algorithmischen Zwecks in sich vereinigen sollte, scheint hier mitht gedacht worden zu seyn. Soviel ist wohl zu vermuthen, dass das Gränzverhältnis ein stellvertretendes seyn soll. Aber anstatt die Möglichkeit nachzuweisen, wie die ganze Reihe verschiedener Verhältnisse zwischen zwei veränderlichen Größen, in einem einzigen aufgefast, und aus diesem ein Durchschnitts-Verhältniss oder etwas Aehnliches gemacht werden könne, begnügt man sich mit erläuternden Beispielen, um, wie es scheint, dieser wichtigen Frage durch einen Aufwand von Worten über einzelne besondere Tälle auszuweichen. Denn wenn z. B. ay - bx = c gesetzt, x als unaufhörlich wachsend angenommen, in der Gleichung  $\frac{y}{x} = \frac{c}{a} + \frac{c}{ax}$  das letzte Glied als unendlich klein weggeworfen und nun die Versicherung gegeben wird, es sey b.: a das Gränz-Verhältniss beider veränderlichen Größen : so entsteht natürlich die Frage,

<sup>`\*)</sup> Vergl. Klügels mathem. Wörterbuch. Art. Gränze.

welchen Vortheil es denn gewähre, vorausgesetzt, daß  $b:a=\gamma:x$  nicht ein Irrthum sey. Der ist es aber, wenn nicht unterdessen daß x unaufhörlich grösser wird, y in demselben Maaße wächst; weil sonst  $\frac{b}{a}=o$  folgen würde, welches doch nicht gesucht wird. Wie oft man auch dieses auf die eigentlichen Lehrsätze der Gränzen-Theorie vorbereitende Baispiel von einer andern Seite betrachten mag, es führt immer auf einerlei Resultat, nämlich  $y=\frac{b}{a}\infty$ , das heißt  $\infty \cdot a=\infty \cdot b$  oder a=b.

#### S. 17.

Um bei der nähern Beleuchtung dieser Theorie der Gränzen eine gewisse Ordnung zu beobachten, würde es nöthig seyn, ihre Erklärungen oder Definitionen vorangehen und hierauf die Lehrsätze folgen zu lassen. Aber jene sind ohne diese nicht verständlich: daher muß die Untersuchung in umgekehrter Ordnung vor sich gehen.

1) Ein Lehrsatz. "Wenn in der Gleichung x + a = y das x unendlich abnimmt, so ist alsdann a die Gränze, welche man für y gebrauchen kann."\*)

Soll nach Verlauf irgend einer endlichen Zeit t die Größe x zernichtet, und alsdenn o + a = y seyn: so muß y unterdessen einen Theil = x verloren haben. Läßst sich nun allgemein erweisen, daß hiemit die Veränderung von y ihre Endschaft erreicht habe: so kann a für y in Rechnung genommen, oder dies letztere als eine beständige Größe behandelt werden. Wenn aber die Veränderung von y, z. B. als abnehmende Geschwindigkeit, Schwere, bewegende Kraft u. dgl. betrachtet, über den Zeitpunct t noch fortdauert: so wird a > y, und kann in keinem einzigen der nachfolgenden Zeittheile mehr als Stellvertreter von y gebraucht werden. Nun lassen sich aber unzählige Fälle geben, wo die Veränderung der einen veränderlichen Größe mit der Vernichtung der andern nicht aufhört. Es ist also der obige Satz für den höhern Kalhul ganz unfruchtbar.

2) Eine Aufgabe. "Es sey x eine Größe, die unendlich wächst, und man nehme y = a + bx: die Gränze zu finden, welcher sich y unendlich nähert."

<sup>\*)</sup> Vergl. Fischer's Grundriss der gesammten reinen höhem Mathematik. Leipz. 1807. Bd. 2., S. 177 u. ff.

Auflösung. "Man dividire a + bx durch bx, so kommt  $\frac{y}{bx} = 1 + \frac{a}{bx}$ . Wenn nan w ohne Ende wächst, so ist I die Gränze, welcher sich  $\frac{y}{bx}$  ohne Ende nähert."

Diese Schlußsfolge ist nur für eine endliche Zeit = t wahr, nach deren Verlauf bx = y geworden ist. Ueber diese hinaus wird  $\frac{y}{bx} < t$ , und entfernt sich von letzterem, anstatt sich ihm zu nähern. Will man dies vermeiden, so muß das Wachsthum von y dem von x unaufhörlich voreilen, damit niemals y < bx werde. Nun aber kann  $\frac{y}{bx}$  die Gränze t niemals erreichen: folglich auch diese niemals im Kalkul für jene veränderliche Größe gebraucht werden.

3) Ein zweiter Lehrsatz. "Wenn  $y = ax^h + bx^{h-i} + cx^{h-i-k} + dx^{h-i-k-l} \dots$ , y > x und h der größte Exponent ist: so kann in dem Ausdruck

$$\frac{y}{x^h} = a + \frac{b}{x^i} + \frac{c}{x^{i+k}} + \frac{d}{x^{i+k+l}} \dots$$

der erste Theil  $\frac{\mathcal{Y}}{x^h}$  sich dem Werthe a unendlich nähern, wenn x unendlich wächst und alles Uebrige constant bleibt."

Soll hier die letzte Bedingung auch für y gelten, so muss in irgend einem Augenblick x = y geworden seyn, und weiterhin immer größer werden. Eben darum läst sich dann durch Umtausch der obige Ausdruck in

$$\frac{1}{y^{h-1}} = a + \frac{b}{y^i} + \frac{c}{y^{h+i}} + \frac{d}{y^{i+h+i}} \dots$$

verwandeln, wo der erste Theil der Gleichung, als eigentlicher Bruch, offenbar schon kleiner wie  $a \ge 1$  ist, mögen die nach diesem folgenden Glieder anch seyn was sie wollen. Dies ist nun keine Annäherung, sondern eine Entfernung der Größe  $\frac{y}{x^h}$  von a, welche desto größer wird, je mehr sich x dem Unendlichen nähert. Will man aber auch y wachsen lassen, so muß es schlechterdings wie x unendlich größer werden. Das giebt denn die ganz unnütze Gleichung  $\infty = a\infty^h$ , in welcher a und h = 1 seyn müssen.

4) Der Haupt-Lehrsatz. "Es sey  $y = x^n$ , so ist  $\partial y = \partial (x + \partial x)^n = x^n - x^n - x^n + nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2}\partial x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n-5}\partial x^3 + \dots$  Nun lasse

man  $\partial x$  unendlich kleiner werden, so nähert sich das Differenzial-Verhältniss  $\frac{\partial y}{\partial x}$  der Größe  $nx^{n-1}$  unendlich. Wird aber  $\partial x = 0$ , so hat man  $\frac{\partial y}{\partial x} = ux^{n-1}$ , also das Differenzial-Verhältniss  $\partial y : \partial x = nx^{n-1} : 1$ , und das Differenzial  $\partial y = nx^{n-1}\partial x$ .

Abgesehen davon, dass die Theorie der Gränz-Verhältnisse keinen Grund angiebt, warum sie nun den ersten Zustand  $y = x^n$  von dem zweiten  $y + \partial y$  $= (x + \partial x)^n$  zuvor abziehen müsse, um ein Gränz-Verhältnis finden zu können, da doch an diesen Abzug in den vorhergehenden Lehrsätzen nicht gedacht worden ist: so begeht sie gleichwohl bei dem Gebrauch ihres Factors dx Fehler, welche theils die Gesetze des Kalkuls verletzen, theils Widersprüche in diesen letztein bringen. Denn fürs Erste, wenn  $\partial x = 0$  gesetzt und  $\partial y$  als unveränderlich angesehen wird, so entsteht der Ausdruck  $\frac{\partial y}{\partial x} = \infty = nx^{n-1}$ , welcher dem Differenzial-Kalkul durchaus fremde ist. Fürs Zweite, verbindet sie den Factor  $\partial x = 0$  mit  $nx^{n-1}$ , so wird  $\partial y = nx^{n-1}\partial x = 0$ , und sie erhält hieraus wieder  $\frac{9}{3} = nx^{n-1} = 0$ , welches ebenfalls ein Ausdruck ist, den die Differenzial-Rechnung nicht verstattet. Um diese beiden, in gleichem Grade unnützen Ausdrücke zu entfernen, müsste die Theorie der Gränz-Verhältnisse unwiderleglich beweisen, dass einerseits  $\frac{\partial y}{\partial}$  nicht  $\infty$ , und andererseits  $\frac{\partial}{\partial}$  > 0 sey. Beides hat sie nicht gethan, und kann es auch nicht thun: daher ist ihr Haupt-Lehrsatz eben so nichtig, als ihr durch denselben mit gar großer Gemächlichkeit entwickeltes Differenzial.

# §. 18.

In Hinsicht der Erklärungen, Anmerkungen u. s. w. aus der Lehre von den Gränz-Verhältnissen wird es genügen, blos einige der vorzüglichsten herzusetzen, so wie sie unter andern in Geo. Sim. Klügel's mathematischem Wörterbuch unter der Ueberschrift Differenziale vorkommen.

r. Eine Erklärung (a. a. O. S. 809). "Differenziele sind die Glieder des Verhältnisses der Veränderungen zusammengehöriger Größen, sofern dieses Verhältnis nicht von der Quantität der Veränderungen, sondern bloß von den veränderlichen Größen abhängt."

Diese Erklärung wird noch folgendermaßen erläutert: "Nämlich wenn zwischen zwei Größen x, y irgend eine Relation festgesetzt ist, und diese Größen

sich um  $\Delta x$  und  $\Delta y$  verändern, so bleibt die Relation zwischen  $x + \Delta x$  und  $y + \Delta y$  dieselbe, wie zwischen x und y, und das Verhältniss  $\Delta x$ :  $\Delta y$  hängt theils von dieser Relation, theils von der willkührlich zu bestimmenden Quantität der Veränderungen ab. Betrachtet man das Verhältniss der Veränderungen von x und y bloss in Rücksicht auf die Bestimmung durch die Relation zwischen diesen Größen, so ist es ein Differenzial-Verhältniss, und die Glieder deseelben heißen Differenziale. Um diese etwas unverständliche Erläuterung sieht mehr zu verständigen, sind noch folgende Zusätze nöthig. Die Theorie der Grant-Verhältnisse will:

- a. man solle sich die durch ihre Incremente veränderten Größen x und y, noch in dem ensten Verhältnisse x:y, also  $x:y=x+\Delta x:y+\Delta y$  gedenken. Da über gesagt wird, die Quantität der Veränderungen oder Incremente lasse sich willkührlich bestimmen: so würde die obige Foderung widersinnig seyn, wenn nicht fortwährend  $\Delta y = \Delta x$  genommen werden sollte, in welchem Fall man jederzeit  $xy + y\Delta x = xy + y\Delta x$  also eine richtige Gleichung erhält. Allein das endliche  $\Delta y = \Delta x$  lasse sich im Kalkul nicht gebrauchen, daher müsse man
  - $\beta$ . das Verhältniss  $x + \Delta x : y + \Delta y$  in Gedanken dem Verhältnisse x + o : y + o gleich setzen, jedoch für o und ó die Zeichen (Symbole)  $\partial x$  und  $\partial y$  beidehalten. Dadurch werde das Verhältniss  $x + \partial x : y + \partial y$  nicht von der Größe der  $\partial x$  und  $\partial y$ , sondern bloß von dem Stammverhältnisse x : y abhängig, und in dieser Gestalt verdiene es den Namen eines Differenzial-Verhältnisses.
  - y. Werden dann die ersten Zustände der Größen von den zweiten abgezogen, so behalte man das eigentliche Differenzial-Verhältniß  $\partial x : \partial y$  übrig, dessen Glieder Differenziale genant werden.
  - 5. Zwar seyen diese Glieder an sich Nuslen oder Nichts; aber man müsse sich doch auch ein Etwas unter ihnen vorstellen, um die Relation x: y daran festhalten zu können. Freilich lasse sich nicht abläugnen, es sey unstatthaft, sich die beiden Nullen so vorzustellen, als wenn das eine mehr Null wäre, wie das andere (a. a. O. S. 313.); indessen gebe es doch (S. 314.) zwischen Etwas und Nichts noch etwas Drittes, mämlich den Begriff verhältnissnrässiger Größen.

e. Um also darin keinen Widerspruch zu finden, dass die Differenziale zugleich Nichts und doch noch Etwas seyn sollen, müsse man bei ihnen von aller Größe (Quantität) wegdenken, und bloß das Verhältniss im Sinne behalten. — Vielleicht so, wie jemanden, welcher alles baare Vermögen verloren hat, doch noch das Verhältniss des Thalers zum Groschen in der Eginnerung bleibt.

Man mag über diese Art zu philosophiren, welcher sich die Theorie der Gränz - Verhältnisse bedient, auch noch so glimpflich urtheilen; das in ihr viel Widersinniges liegt, lässt sich mit aller Mühe nicht abläugnen. Wenn z. B. die Differenziale Nullen sind, so ist ihr Verhältnis ein Verhältnis von Nichts zu Nichts. Man soll aber, zufolge der obigen Erklärung, anstatt dieses letztern ein blofs eingebildetes Verhältnis unterschieben, welches nicht von der Quantität der Veränderungen (Incremente oder Decremente) sondern bloss von den veränderlichen Größen selbst abhängt. Die gebrauchten Nullen  $\frac{\partial x}{\partial x} = \frac{0}{6}$ , dienen also nur als ein Merkzeichen oder Nota-bene, dass man hier das Verhältnis x: y nicht vergessen müsse. Nun wird jeder Unbefangene fragen: wozu denn ein so unnützer Aufwand von Spitzfindigkeiten, um es dahin zu bringen, dass ein Paar Nullen hier nicht als Nullen, sondern als Rechenpfennige mit der Bedeutung x und y angeschen werden mögen? Warum lässt man, wenn alles nur auf das Verhältniss x:y ankommt, nicht den Firlefanz der stellvertretenden Nullen ganz weg, und nimmt die veränderlichen Größen selbst als Verhältnis-Glieder in Rechnung? --- Diese und ähnliche Fragen hätten in der Theorie der Gränz-Verhältnisse zur Sprache kommen müssen. um theils mancherlei nicht ganz versteckte Widersprüche, theils leere Spitzfindigkeiren in ihren Erklärungen zu vermeiden. Man sieht indessen sehr wohl, daß dieser Theorie den Begriff eines Differenzials viel zu schaffen mache. Sie gesteht das ein (8. 815) beruhigt sich aber dadurch (8. 816) "dass auch Leibnitz, so sehr er Philosoph war, doch nicht mit dem Begriff von Differenzialen ganz sufs Reine gekommen zu seyn scheine. Wenigstens bediene er sich solcher Ausdrücke, die Erklärungen und Einschränkungen bedürfen." Dabei wird eines Aufsatzes von Leibnitz in den Actis Erud. Lips. Octobr. 1684 gedacht, in welchem er sich sehr unverständlich über den Begriff eines Differenzials und

nomentamen Increments oder Detrements geäussert haben soll; Es ist hier der Out noch nicht, den wasprünglichen Begriff eines Differenziëls: genauer za bestingmen. Doch messe hemsekt: worden; dess die aben angestätete Steile sind von denen ist, in welchen die Bedeutung eines Differenzials so klar und fassisch von Augen, liegt, dass sie micht verkannt werden kann, wenn man sich nur nicht durch vorgefalste Meinungen das Verständniss derselben erschweret. Uebrigens ist es die Theorie der Gränz-Verhältnisse nicht allein, welche Leibnitzerf beschuldigt, dass er nicht son recht gewusst habe, was ein Differenzial ser Doch Beschuldigungen dieser Art müssen von selbst wegfallen; weil ein Differenzials nicht gedenkbar ist.

- Zusätze zu der Lehre von den Gränz-Verhältnissen. Gleicht: werden, so klein man sich diese auch vorstellen möchte. Denn dedurch setzt man eine Näherungs-Gleichung  $\frac{\partial y}{\partial x} = p$  oder  $\frac{\partial y}{\partial x} = nx^{n-1}$ , anstatt der genauen und vollständigen  $\partial y = nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$  werden.
- aufhören Differenziale darf man nicht als Null betrachten, weil sie dadurch aufhören Differenzen zu seyn, und weil es auch nicht begreiffich ist, wie eine Null sich mit einer andern Null vergleichen lasse. (Ebendaselbst.)

  Das ist doch ein offenbarer Widerspruch, wie sehr die Theorie der Gränzen sich auch bemühen mag, ihn weg zu vernünfteln. Sie giebt nämlich den Rath, by so anzusehen, als bedeute es den characteristischen Theil p oder nr. des Quotienten of Dann heilst as weiter: "Sollen by und der nicht bloße Buche stabenzeichen zur Bezeichnung des Ursprungs der Function p seyn, so sind sie keine Verändezungen der Größen zu und y, sondern zwei zu sammen gehötige Größen (!) die mit jenen in eine gewisse Verbindung gebracht werden, wie die Coordinaten der Tangente einer Curve mit den Coordinaten des krumsten Linie selbst. Die Quantität dieser nebenher (!!) eingeführten Größen bleibt willkührlich; nur ihr Varhältniss ist dusch die Function p bestimmtsten Willkührlich; nur ihr Varhältniss ist dusch die Function p bestimmtsten.

mit Quantität sey? - und was last sich dabei denken? - Wenn übrigens die Differenziale nur noben hare eingebihrte Griffen sind, to kater man ihrer wohl eigentlich enthebren; und warum wielt sonn diese Mehrnläufer nicht genn tität eines Differenzials (im eigentlichen Verstande) willkührlich sey, und (S. 813) der Ausdruck Differenzial nicht im Singular, sondern bloß im Plural gehraucht, werden; müsse; weil des erstere eine Quantität auf versteckte Art in sich schliefes, und man doch jenen Ausdruck nur in sofern dulden könna, aler er ein Verhältnissglied bedeute. Denn jedes Differenzial muss angesehen werden als, eine Differenz, welches die Theorie der Grans-Verhültniese nicht nur einräumt, sondern sogar von selbst darauf dringt. Nun ist aber fürs Brete jede einzelne Differeng schon eine Differenz, ohne daß moch eine zweite frothig ware die pleichsen ihre Kundschefe (pestimonium literarum) vorstellen oller ihr sichems Galeit gebon mülste. Fürs Zweite kann oben derum, weil sie eine Differenz ist, ihra Größe nicht willkührlich seyn, sondern sie hängt nothwendig ab von der Art und dem Grade der Veränderung ihrer veränderlichen Größe. Newswird, ferner, behanptet : 

achiede vorzustellen, und mus sogar geschehen, da wo men sich einer steuige Folge veränderlicher Größen (etwa Glieder in einer Reihe?

δ) "Differenziale sind die bloss unter sich vergleichberen Unterschiede der une.

Wenn stetige Reihe nichts weiter heissen soll, als eine arithmetische oder geometrische Reihe, in welcher keine Glieder zwischen dem ersten und letzten: fehlem, und der Zusatz "bloß unter sich vergleichhar" aus ö wegbleibt; so ist dies eine sehr genügende Definition eines leibnitzischen Differenzials. Der Zusatz ist unstetthaft, weil man jedes Differenzial nicht nur wit einem andern, sopudern auch mit einer beständigen Größe vergleichen kann, sobald das Verhältniss zweier Differenziale einem Verkältnisse zweier beständigen Größen gleich gesehrt wanden darfn. Das ist unter andern der Fall bei der Quadratur derjenigen Lindel deren Gleichung and war y ist, wo man also die Proportion  $a:b = \partial x: \partial y$  oder  $a: \partial x = b: \partial y$  erhält.

**s.** 19.

Die Bestimmtheit und Klarkeit, welche man fast durchgängig bei den Lehrsitzen und Erklärungen in der Theorie der Gränken vermist, felek auch manchen ihrer wichtigsten Begriffe. Hicher gehören vorzüglich zwei, infinlich der
begriff der unendlichen Annäherung zweier Verhältniese; und der
Begriff der höhern Differenziele.

1.) Was den erstern betrifft, so erhellet aus der angeführten Erkläsung eines Differenzial-Verhaltnieses S. 18, 1. a bis e, und aut dem Haups-Lehrsause 9:17. Num. 4, dals das Verhältniss der Differenziele 3. dy eich dem Verhälte misse beider veränderlichen Größen w: y, oder auch dem Verhälmisse des soge nannten Differenzial-Quotienten zu Eins, nämlich p: 1 oder Rebert 1. untend-Ech nähere. 'Soll hier unter dem Ausdrück einer unendischen Ammikerung verstanden werden't ige Hinger die Verändering dauert ju destoumehr stiffmt at by mit! on: by liberein"? "" oder : "durch die Rechnunges Operation des hohem Kalkuls wird das Verlialthile ox : Sy dem Verhältnisse x 1/y 80 nahe gebracht; dass sich kein namltäfter Unterschied mehr angeben läßt"? Little Die erstere Beilentung würde nur nach Verlauf einer unendlichen Zeit, also niemale verstattet, das Velhähinis du : dy = x : y zu setzen. Duher leidet blos lie letziere eine Anwendung. Es giebt nun zwar einige Fälle, wo nicht nur eine Anticherung, sondern auch sogar eine völlige Gleichheit zwischen  $\partial x : \partial y$  und x : y Statt findet, wie unter andern bei der graden Linie und Cykloide, wo durchaus x: y = 8x : 8y bleibt. Aber ist die Granzen-Theorie im Stande, in allen möglichen Fällen, eine wo nicht völlig doch beinahe erreichte Gleichheit zu erweisen; oder ist sie nur eine willkührliche Voraussetzung? -- Ohne Zweifel dies letztere. Dann aber verwickelt sich jene Theorie in einen Widerspruch, denn sie nimmt, we nicht immer, doch sehr oft ihre Differenziale dx und dy für beständig an. Dagegen sind x und y veränderlich, und können kein anderes, als ein veränderliches Verhältnis geben. Wie ist es nun möglich, vermittelst zweier beständigen Verhältniss-Glieder ein verältiferliches Verhältnis 8x: 84 dayzustellen? Es enthält also, nach den eigenen Begriffen der Gräfizen Thestie einen Widerspruch,  $\partial x : \partial y = x : y$  zu setzen, wenn nicht wenigstens Eins von den Verhältnissgliedern die und dy durchaus veränderlich bleibt. Aber eben darum rechnet man denn mit dem veränderlichen Differenzial-Verhältnisse erade so. wie.

mit einem beständigen Verhältnisse. Das ist fürs Erste an sich unmöglich, weil man sonst nie einen höhern Kalkul nothig gehabt haben wurde. Fürs Zweite, wenn die Theorie der Granzen den Satz: "es könne mit einem veränderlichen Verhältnisse w: y grade so gerechnet werden, wie mit ehem beständigen a: b, sobald man die Verbähmile Glieder: in siment segen sudere nertauscht sowelche das Verhältnis x: y nicht genau, sondern um etwas Weniges falsch ausdrücken,"
stillschweigend vorausaetzt; so trennt sie, sich dadurch auf immer nicht nur
von dem Differenziel-Kalkul, sondern auch von der Fluxionsrechnung; weil
es einen der Grundbegriffe beider. Methoden ausmacht, dass kein veränderliches
Verhältnis im Kalkul so gebraucht werden könne, wie ein beständiges. Hier
hat also die Gränzen-Theorie noch vieles aufzuklären und zu berichtigen, blos nas die Widersprüche wurdeseitigen, welche ihr unen Monante gereichen. I ... a) Wenn sie die Frage beantworten solle warum die Grance leines veräuderlichen Vorhähmisses, narchilem die schon einmal gefunden weeden iste in gewiesen Fällen doch wich wam sweiten; in andern stung deiten; viestenmalige suché, oder mayen Differenzio differenziat verden andese of so liket sie sich far uf Or Ara! Differensial and Granzo, darliber folgendermatien, ans. -in) "Bei Gleighettgen vom zweiten Grade, und bei höheren Gleichungen/, sind en and policy been a baled bis and his control of the control of t 2. B.  $y^2 + axy + bx^2 + cy + dx + e = 0$  durch  $x^2$  dividirt,  $\frac{y^2}{x^2} + \frac{ay}{x} + b + \frac{cy}{x^2}$ and the second of the second o Limited and the second and primiting the state of the - da? A, so gindt es keine unendlich großen wund g, wie bei den Coordinaten; einer Blipse. Aber für la? higind zwei Granz-Verhaltnisse vornuthanden, wie kämlich en einer Hyperheltsund ist 143 = 6; so giebt es mur n sinightechen, Giğasa Kenhältnifiz wigan der (Parabelia i 🔻 -3β) 3 Westie y dills Tubetion von z den Differenzial Quotienten  $\frac{\partial y}{\partial x}$  == p, gicht: 30. 'ist p eine neue Function von x, und nur uniter der Bedingung eine unver-- " anderliche Größe; dals beide g und x Glieder einer arithmetischen Progression sind. Man suche daher für p, so wie es für y geschehen

Function von x, und entweder beständig oder veränderlich. Man bezeichnet sie such durch get. Es ist nämlich dieser Quotient der von den Yan anderuigen der Greben undhäugige Theil des Quotienten  $\frac{\Delta^2 \gamma}{\Delta x^2}$ , with diese Anfangsglied der zweiten Differenzenreihe zu der Reihe der  $\gamma$  bedeutet, wenn die zugehörigen x sich gleichförmig um  $\Delta x$  verändern. Auf diese Art lassen sich noch höhere Differenzial-Quotienten finden. In einigen Fällen, x. B. wenn  $y = x^2$  und n eine ganze Zahl ist, kommt man zuletzt auf einen constanten Werth des Differenzial-Quotienten." u. s. w.

Wenn unter a gemeint wird; es gebe für eine Function wiede Differen ziale (und Differenziale Verhältnisse) auf einmal, als Wiltzella in derselben sind it so sist dies falsch. A well, man isiche schon, flarch die blake stechenisthe Differentiation your Gegentheilrüberzeugen, kann. 1: Inde : Function het; alse Rin Ganzes; ohne Rücksightedamuff. ob sie mit lingendmeiner geometrischen Linie oder Figur in Beziehung stehe, oder nach der Theorie der Gleichungen in mehrere Wurzeln' aufgelöset werden "könne" auf "einmel nicht-meht, als ein eineiges Differenzial ... Deput fürs. Erste, sie mag ouch noch an zpeemmengesetzt geyn. so läset sie sich doch jederzeit einer endern ganz einfachen z. B. au gleich setzen. Di nun diese letztere für einmal nur ein einziges Differenzial verstattet. so Karm die Stige for in dieser Kentindung auch nicht anschrieghelten Fürs-Zweite, die algebraischen Wurzeln oder verschiedenen Werthe der veränderlichen Größe einer Function, dürfen bei der Differenziation gar nicht einmal in Betracht gezogen werdent denn hier kommit es lediglich auf die Beschaffenneit der Veranderungs - Form des Ganzen an: Fürs Dritte, Differenzielle stad keine Wurzeln der Gleichung, vielmehr verhalten sie sich, sofern sie aus irgend einer Binomial-Verbindung entstehen inussen, I zu ihren Stammgrößen, wie Potomzen zu den einzelnen Binomial Theilen V Eine Bemerkung, die Eefbuftz in stinen mathematischen Aufentzen föfter gemacht hat, und Welche über die Geseine des Mechanismpe der Differenzial-Rechnung einen großen Aufschlus giebt. Hienach stimmt also die obige Voraussetzung mit der Natur der Differenciale nicht überein. Reservation and Man small of the place will

Was die Behauptung unter B betrifft, so bederf sie gleichfelle mehrere Berichtigungen. Fürs Erste, wenn es heist: ,,,der Differenziel-Quatient, ist nur unter der Bedingung eine unveränderliche Größe, daß beide y und x Glieder einer arithmetischen Progression sind": so kommen ja im Differenzial-Kalkul heine andern, als solche veränderlielben Großen vor; die entweder unmittelbar oder mittelbar theils arithmetische Heils gedinetristlig Progressionen filden. Dessen ungenchtet haben sie nach Umstädden, ihre zwhiten; dritten und folgenden Differenziale. Fürs Zweite, es sollen die Differenziel Gentienten nicht eher, als in der Gestält n(n-1)(n-2)...;  $x^0$ , wo n eine ganze Zahl seyn muls, Beständigkeit erhalten. Demnach ist  $\frac{\partial^n y_{n-1}}{\partial x_{n-1}} = n (n-1) (n-1), \dots$  noch eine ygränderliche Größe-mud es hann im ersten Theil annohlader Dinisarials der Dividend für neränderlich engenommen werden auch die Thanie der Gräbeverhältnisse, ochlint für hensindig seinndeschlauchen Sein sauf " mosey für And the state of t サッサキ Δッデット Δッキ Δッキ ..... s. w. Hinter der Betlingung, titls die Differenzeirreihe der Auf 'also de ersten Miferenzen der Zugehörigen Keihe & gleichförmig, die beifst gleich groß sind! Bies ist im brehitni; defin Weith zwei veränderliche Größen gleich gesetzt werden können, and die eine von beiden. ist dieser Verbindung keine 2weiten oder driften Differensen kidet, so kann auth die andere sie micht haben. Eben so verhälf es sich mit Differenzialen. wenn min hicht unifehtiger Weise die Incremente Zw., du il s. W. überall für die eigentlichen Differenziale ausleht! Bis hieher ist also immer noch nicht ein-Grand nittigewitten, warum die höhem Bifferenziale die Form  $\partial v = n (n-1)$ (12-14-15)... ... ... ... ... ... liaben lintesen, and witten weniger, warten sie uberhaupt, windes Begriftes der Granzen willen, Bedarfnits far den Raktif werden. Denn wennerdiese Gränzen Redinning sich herstis hillimit , Veränderliche Verhältnisse und dallaus "entstehende Gleichtingen sprace so zu behandeln ; ale beständige;" was Blaucht'sle tsich dafin dalum 25 kuminern; ob life Differenzial Quotienten green de el geneen etc. indem combination and medicale file de medicale de la combination de la combin Che. Alle diese Benteltailigeh Zusamillen genommen beweisen genugsani, dals die Theorie der Grafiz Verhaltstisse unstatt den Differenzial-Kalkul aufzuhellen, nur noch mehr Dunkelheit über ihn verbreitet hat

Finiter ADSChnitt.

Finiter ADSchnitt.

Output Classificate V. 83b; collective and the control of the control o

.، 20₁ ين\$ ، ،

Die neviere Nullenrechnung ist von der Theorie der Granz-Verhältnisse nicht sehr verschieden, indem sie wie diese ein Differenzial-Verhältniss mohrzende is sligemein idriched ausdeflekt. Jedoch philosophirt sie nicht so weitläuftig darüber, wie es möglich sey, aus diesem & welches jedem schlichten Rechner Nichts giebt, Etwas und zwar Rechnungs-Resultate herzuleiten, nichts giebt, Etwas und zwar Rechnungs-Resultate herzuleiten, die alle alteren und neueren Mathematiker bis auf die Erscheinung der Nullenrechnung nicht daraus herzuleiten im Stande waren; sondern sie nimmt sich Raise und gift ale Tyethelego's un ditto or op bie 3 to coine, hung alles was beliebt " o'-'o'zil setzen ". Dabei verlangt sie gar micht, wie 'die Thodrie der Gritis-Willalteiliss for dicht beir dichtet Naklen dabjenige Verhältnis zur denken, melohes die unendlich abhehmender Ordfren in dem Augenblick vor ihrem Verschupinden Harring sanderff ile diklaret rand heraus : Erstlich es milssen ed es Diffe non-Tigunde Sin Shoothees Shid the onthicker Null who Wiches, fürst Zweite, jad de Hiffenen zi'al-Verhälten i Linguch als ein Nichts im tigenslichsten. Vereiende Bernentet werten. (a. a. Of St 195 Wil 197.) War (S. 221) die Differenzial-Rechnung für erwis inders, als eine Rinetliche Nullenrochaung, und daheredes ainmeichste und hochste Tanstwork des menschlichen Geisten kalten wolle, der erniedrige sie, und untergrabbihr ganzes Fundament als ungereint und widersprechend. Leibadizinid Wolf (& 205 und 204), swelche sich durch ihre Eghliftungen der Differenzial-Bechnung seines solchen Eshlers schuldig gemacht 'Indich . 'staffen inte Abet sabet im Widespruch . . Soll deg Eundament des Diffe The respondent sols also served and served sold and served sold and served an remeinin Arithmetik if 400 thuste ofensus als kunstliche Nullentechnung, hetrachtet wenden. Celanyigene undanghar das Herhältnifs, p. a. unter allen möglichen Verhältnissen das allgemeinste, indem es nicht mur alle möglichen endlichen mid unendischen Gresstein, sonden auch enthe Mullemmer sich beereift, so

Joh. Schulz sehr leichte und kurze Entwickelung einiger der wichtigsten mathem.
Theorien. Königsberg 1803. S. 217.

Mathematik bestehe bless in der Entwickelung des Verhältnisses o:o. Denn man habe o.o = o:o also o:o = o:o, 1.o = a.o also 1:a = o:o, a.o = ∞.o also a: a = o:o. Wenn daher die Ausdrücke  $a = \frac{1}{a}$  oder a = o:o. Wenn daher die Ausdrücke  $a = \frac{1}{a}$  oder a = o:o. Oder a = o:o. Wenn daher die Ausdrücke  $a = \frac{1}{a}$  oder a = o:o. Oder a = o:o. Wenn daher die Ausdrücke a = o:o. Wenn daher die Ausdrücke a = o:o. Oder a = o:o

Kaum sollte man glauben, dass es möglich gewesen sey; anstatt der bisherigen Einfachheit und Klarheit, in den so alt gewordenen, und in seiner uralten Form immer für wahr befundenen Kalkul, ein so verworrenes Gemengsel von Begriffen und Sätzen zu bringen, wo einer dem andern widerstreitet, und jeder mit sich selbst im Widerspruch steht, und selchen Widersinn sogar für die Grundlage nicht nur der Differenzial Rechnung sondern auch der gesammten Größenlehre auszugeben. Aber gleichwohl hat die künstliche Nullenrechnung ihre Anhänger und Vertheidiger gefunden. Es werden indessen nur wenige Beläge nöthig seyn, um zu beweisen, dass das Gewebe von widersinnigen Lehrsätzen, welches man hier an die Stelle des leibnitzischen Differenzial-Kalkule gesetzt hat, nichts weiter, als ein leerer Wirrwarr ist.

- 2) Die Definition eines Differenzials lautet (8. 192) also: "Wenn bei veränderlichen Größen die Zunahmen (Incremente) = o sind, so heissen sie Differenziale." Aber die Zunahme und Abnahme jeder beständigen Größe ist auch = o; dann eben deshalb ist sie unveränderlich, weil sie weder größer noch kleiner wird. Aus dieser Definition folgt also, daß eine veränderliche Größe, wie sie die Nullenrechnung gebraucht, mit einer beständigen ganz einerlei-ist.
- 2) Die Differenzial-Rechnung wird (S. 191) so definirt: "Die Wissenschaft, aus der Zunahme der veränderlichen Größen diejenige Gleichung zu finden, welche entsteht, wenn die Zunahmen alle als Nullen angesehen werden."

Hier fodert man Zunahmen, welche keine Zunahmen aind. Das ist ein offenbarer Widerspruch. Auch werden hier veränderliche Größen vorausgesetzt, welche weder eine Zunahme noch eine Abnahme leiden: also veränderliche Größen, welche keine veränderlichen Größen sind. Das ist ein zweiter Widerspruch in einer einzigen Definition!

- 3) "ledes Differenzial ist (S. 195) nicht nur relativ gegen diese oder jene. Größe, sondern absolut und schlechthin im strengsten Sinne Null. Wenn man daher in einer Differenzial-Gleichung nach ihrem eigentlichen Werthe fragt: so setzt dieselbe nichts weiter, als o = 0."——
- Bedingung wahr wäre, dass eine absolute Null größer als die andere ist, die ganze Differenzial-Rechnung auf einem Grunde ruhete, dessen Ungereimtheit unwiderleghar wäre. Daher bleibt es (S. 216; 33) eine eben so unumstössliche Wahrheit, das jedes Verhältniss zweier Differenziale ein wirkliches Verhältniss zweier Nullen ist, als dass alle Nullen einander gleich sind."
- 5) "Obgleich (S. 196) die Differenziale wahre Nullen sind, so gehört es dennoch zum Wesen der Differenzial-Bechnung, dass man sie nicht durch (die gewöhnlichen) Nullen ausdrückt; weil sonst aller Unterschied zwischen den Differenzial-Gleichungen wegfiele." Hier verlangt man also einen Unterschied, welcher nach Num. 3: und 4 kein Unterschied ist. Eine offenbare Ungereimtheit!
- 6) "lede Function hat (6. 192) ihre besondere Zunahme, also auch ihr heavnderes Differenzial,"—— Aber nach Num. 2. sind alle (differenzielle) Zunahmen oder Abnahmen, und nach Num. 3. alle Differenziale im strengsten. Sinn = 0. Daher bedarf die künstliche Nullenrechnung einige besondere Nullen, die sich jedoch nach Num. 4. vor den gemeinen Nullen gar nicht auszeichtnen dürfen. Eine höchst widersinnige Bedingung!
- 7) "Wenn Euler in seinen Institut. calculi different. glaubt, dass in der-Proportion 2:1 = 0:0 die erste Null zweimal größer seyn müsse, als die zweite: so wird dieser für alle Proportionen, deren Glieder insgesammt wirkliehe Größen sind, unläugbar allgemein gültige Satz; hier zehr unrichtig angerwandt, wo der besondere, aber in Rücksicht zeiner Anwendung sichtschw

weit erstreckende Fall ist, in welchem ohne irgend einen Widerspruch das Verhältniss zweier ungleichen Glieder, dem Verhältnisse zweier gleichen gleich seyn kann, nämlich wenn die letztern beide Nullen sind." (S. 216.) — Diese eulersche Proportion ist der wahre Probirstein für die Aechtheit der künstlichen Nullenrechnung. Er giebt ungeachtet ihrer unnützen Künstelei, doch immer das Resultat  $\frac{2}{3} = \sigma$  also  $2 = \sigma$  u. dgl., welches nur zu Ungereimtheiten führen kann.

- 8) "Das Differenzial einer beständigen Größe ist = 0, und fällt als solches weg." (S. 192 und 220, wo dx als eine beständige Größe behandelt wird.) Verbinden wir hiemit Num. 3, so entsteht der Gegensatz: "das Differenzial einer veränderlichen Größe ist ebenfalls = 0, fällt aber darum nicht weg."—— Liegt nun der Grund des Wegfallens in dem Null-Seyn, so entsteht ein offenbarer Widerspruch; liegt er nicht darin, so ist kein Grund vorhanden, warum eine beständige Größe nicht eben so gut wie eine veränderliche, die sich nach Num, 1 und 2. um nichts ändern soll, ein Differenzial haben könnte.
- 9) "Die Differenzial-Rechnung soll (S. 190) den Vortheil verschaffen, daße man die eigentliche Natur der Zunahme einer Function im wesentlichen bequem überschauen kann."—— Dies wird als Grund angenommen, warum einige Glieder aus den Differenzialen wegzuwerfen sind. Um sie aber wegwerfen zu dürfen, müssen in der Binomial-Reihe (S. 189)

$$\Delta z = nx^{n-1} \Delta x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} \Delta x^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n-5} \Delta x^{5} \dots$$

die Coefficienten  $\Delta x^2$ ,  $\Delta x^2$ .... also auch  $\Delta x = 0$  seyn. Es werden daher alle auf das erste folgenden Glieder wegen ihres Coefficienten Null weggeworfen; aber das erste Glied bleibt, weil es denselben Coefficienten Null hat. Ist das nicht der klarste Widerspruch? — — Und warum bleiben nicht zwei oder drei Glieder stehen, die sich doch immer noch bequem genug übersehen lassen? — — Hat die künstliche Nullentechnung hier keinen bessern Grund anzugeben, se wirft sie die Binomial-Glieder nach dem zweiten, ohne einen vernünftigen Grund weg.

10) "Die zweiten Differenziale (S. 219) sind Differenziale von &x, &z u.s.w. Denn obgleich die letztern alle mit einander Nullen sind, so müssen doch einige Differenzial-Verhältsisse lats habsolute Nullen, andere als beständige, noch andere als unendliche, dinige aber auch als veranderliche Größen betrachtet wer-

den fried leinera geben libher Eiffgrenziele, und man kann von du zu din; 823 u. s. f. fortgehen. Da aber (S. 220) der Quotient 322 of Grant dessen ber dessen bet desse bet dessen bet desse witted destablished verenderlich angeschen wird) unbestimmtiiste so erhellet augleich, dals menn men das erste Differenzial fix als veränderlich annimmt, das Verhältnis der zweiten Differenziale  $\frac{\partial^2 z}{\partial z_n}$  gleichfalls unbestimmt bleibt, welches denn auch von den Verhältnissen aller höhern Differenziale gelten muß. Sollen deiner dhe letteten bestimmt werden, so muls man, wenn z die Function von zwei ereräulerlichen Größen x, y zugleich wäre, entweder dx oder by als beständig annehmen." — Diese Regeln sind eben so grundlos, als verworren. Fürs Erste, was bedeuten hier die Ausdrücke bestimmt und unbestimmt?—— Wenn with einem Differential getägt werden kunn, es ist das erste betelt. differ evolution sistems stickt nur in Absicht auf seinen Hang, sondern auch in Hinsicht seiner Form oder Characteristik hinreichend bestimmt. Die Unbestimmtheit ist hier also, wenn man davon wegdenkt, das das Null, als ein algorithmisches Chamaleon, ungahlig viele Gostalten annehmen, und den Bechner wohl Fürs Zweite, wenn das sogenannte zuweilen äffen konnte, bloss erdichtet. Differenzial - Verhaltnifs ar veränderlich seyn soll, so können drei mögliche Falle Statt finden; entweder beide Glieder sind veränderlich, oder das eine von beiden allein. Woher will die Nullenrechnung ein sicheres Merkmal nehmen. das hier de oder de allein, und dort jedes von beiden veränderlich sey? Der ohige Bestimmungsgrund, dals die Differenzial-Verhältnisse unbestimmt seyn würden, wenn man de als veränderlich annehmen wollte, ist ganz nichtig und simples; denn es' ist ja noch nicht einmal die Frage beantwortet, was ist zu hestiptingen, oder warme bestimmt dr' das Unbekannte, was zu bestimmen ist. bessen als 834870 Rhop darum haben idie gegebenen Regeln gar keine Haltung. Auch sind seie dem leibnitzischen. Differenzial-Kalhul durchaus fremde; denn seine Veränderungs-Formen beruhen auf einer ganz andern Grundlage, als auf Null und Nichts.

**§**. 21.

Man hat sich hier verschiedene Ausdrücke groomen, um einzelne Differenzial-Formeln zu erkunsteln, und nachdem dieses gelungen wen, jene für das

Fundament der Differenziel-Rechnung ausgegebeng ohne jedoch die Mäglichkeit

nachzuweisen, wie alle Differenzialformeln aus demselben Grundschema auf eine ganz ungezwungene Weise hergeleitet werden können. Anstatt dessen behilft man sich mit dem länger bekannten Methansenus des leibnitziechen Differenzial-Halkuls. Die Dürftigkeit dieser vernullenden Differenzial-Methode wird; sehr bald einleuchten, wenn man auch nur eine, oder ein Paar Arten derselben, näher untersucht, welches hier geschehen soll:

1) Man setzt x = x = 0x = 0,  $x^2 = x^2 = 3(x^2) = a_1x^2 + a_2x = 3(x^2) = a_1x^2 + a_1x = 3(x^2) = a_1x^2 + a_1x = 3(x^2) = a_1x^2 + a_1x = a_1x =$ 

then wird, so kulmit einmal  $\frac{x^2-x^2}{x-x} = ax$ , ein anderwal  $\frac{x^3-x^3}{x^3-x^3} = 3x^3$ , und ganz allgemein  $\frac{x^3-x^3}{x^3-x^3} = nx^{n-1}$ . Vertauscht man in diesen Ausdrücken x-x. mit 6x u. s. w. so entstehen die sogenannten Differenzial, Verhältnisse

 $\frac{\partial(x^2)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial(x^3)}{\partial x} = \frac{\partial(x^3)}$ 

a) Einen ähnlichen Versuch, einzelne Differenzial-Formeln zu erkünsteln; enthält eine kleine französische Schrift, unter dem Titel: Recherches sur le calicul differentiel et integral par le citoyen Ensheim, à Par. an VII. 4, deren Verfasser den Engländer Landen nachgeahmt zu haben scheint. Es wird versusgesetzt, dass meine positive und ganze Zahl sey, und nun die Function

<sup>&</sup>quot;Hom De R. Schwellungen aus C. B. Degen. Bd. 1. Abth. 1. 5: 82. Kopenh. 1798.

der haben muß. Für v=1 giebt sie die Summe  $1+1+1+\ldots=m$ . Dann soll y(y-x) mit by und  $y^m(y^m-x)$  mit  $\theta(y^m)$  gleichbedeutend seyn. Unter dieser Bedingung läßt sich die Function  $\frac{\partial (y^m)}{\partial y} = \frac{y^m}{y} \left( \frac{y^m-x}{y-x} \right)$  in die Reihe  $\frac{y^m}{y}$  ( $\frac{y^m-x}{y-x}$ ) in die Reihe  $\frac{y^m}{y}$  ( $\frac{y^m-x}{y-x}$ ) werwandeln, und man erhält für y=1 den Ausdruck  $\frac{y^m(y^m-x)}{y(y-x)} = y^{m-x}(m)$  oder  $\frac{\partial (y^m)}{\partial y} = my^{m-x}$ , also das Differenzial  $\frac{\partial (y^m)}{\partial y} = my^{m-x}\partial y$ .

Es lohnt nicht der Mühe, noch mehr Einfällt dieser Art anzuführen zumal es leicht ist, eine Menge solcher Ausdrücke auf analytischem Wege ausfindig zu machen. Sie sind überhaupt nichts weiter, als Sammenformeln für die Reihen. welche man entweder durch die hier angewandte gemeine Division, oder mit Milfe der Theorie der Functionen erhalten kann. Wie inconsequent es sey, dem leibnitzischen Differenzial-Kalkul eine solche polygamische Abkunft anzudichten. Talst sich schon daraus einsehen, dass alle diese und ähnliche besondere Functionen, lange vorher, ehe an sie gedacht worden ist, von ihm unter einer allgemeinen Form in Untersuchung gezogen, und als Summenformeln oder gebrochne Konctionen, einer Correction fähig befunden worden sind, wenn der Fall eintritt. dass sie sich wie hier in & verwandeln. Das bekannte Corrections-Verfahren besteht darin, dals man den Zähler und Nenner der gebrochenen Function besonders différenziirt, beide Différénziale durch Division mit einerlei Factoren im Zähler und Nemer abkürzt, und in den übrig bleibenden Theil der Function den veränderten Worth der veränderlichen Größe einführt u. s. w. Wenden wir dieses bei Num. 2. an, so entsteht entweder vermöge der ersten vorgeschriebenen Bedingung, der Ausdruck  $\frac{\partial (y^m)}{\partial y} = my^{m-1}$ ; oder wenn  $\frac{y^m}{y}$  als beständig und  $\dot{y}$  allem als veränderlich angesehen wird;  $\frac{y^m}{v}$ .  $m\dot{y}^{m-1}$ . Da num zufolge der zweiten Bedingung  $\dot{y}=1$  werden soll, so kemmt  $y^{m-1}(m.1)=my^{m-1}$ Beide Ausdrücke sind die durch den Differenzial-Kalkul verzum Vorschein. besserten Summenformeln der obigen Reihe  $\frac{\gamma^m}{\gamma}(j^{m-1}+j^{m-1}+\ldots+1)$  für den

Digitized by Google

Eall, das yant und die Summe der eingeklammerten Glieder am wird. Wie könnte hier die Function  $\gamma^{m-1}$   $\left(\frac{\dot{\gamma}^{m-1}}{\dot{\gamma}^{m-1}}\right)$  dem Differenzial-Kalkul untergeordnet seyn, wenn er ihr untergeordnet, wäre? Jenes, ist nicht abenläug. pen, darum kann dies letztere nicht Statt finden. Und so verhält es sich mit allen ähnlichen Kunctionen, deren Sprössling der Differenziel-Kalkul seyn soll. Was noch das schlimmste ist, sie führen zum Theil auf fehlerhafte, zum Theil auf unmögliche Ausdrücke, so das ihnen keine Allgemeingültigkeit eingeräumt werden kann. Dass sie fürs Erste, zuweilen fehlerhafte Ausdrücke hervorbringen, erhellet aus Num. 1; denn obgleich der Umtausch des z für y mittelbarer weise  $\frac{x^2-x^2}{x-x}=2x$ ,  $\frac{x^2-x^3}{x-x}=3x^2$  und überhaupt  $\frac{x^2-x^2}{x-x}=nx^{n-1}$  giebt : so erhält man doch in jedem besondern Fall durch die Division unmistelban nichts. anders, als  $\frac{x^2-x_1^2}{x-x} = x$ ,  $\frac{x^3-x_2^3}{x-x} = x^2$  und allgemein  $\frac{x^2-x_1^2}{x-x} = x^{-1}$ . Ther fehlt also der für den Differenzial; Kalkul nöthige Coefficient, und es liegt in den beiden mittelbar und unmittelbar entwickelten Formeln ein auffallender Widerspruch, um welches willen diese Art von Ableitung ohne Zweifel nur einen verkrüppelten Differenzial-Kalkul geben kann, der sich selbst zur Last da Fürs Zweite, wenn auch nicht alle solche Erkünstelungs-Functionen, wie man sie füglich nennen darf, den vorhergehenden Fehler an sich tragen, so haben sie doch weder Allgemeingültigkeit noch Selbstständigkeit genug, alle vorkommenden Differenzial-Formeln ohne Beihülfe des schon bestehenden Differenzial-Kalkuls rein aus sich selbst zu entwickeln. Dies gilt auch von der neuesten Gestalt, in welcher sie erschienen sind. Man betrachtet nämlich Ox,  $\Phi x'$ , fx and fx' als verschiedene Functionen von x, nennt

 $\frac{\varphi x - \varphi x'}{f x - f x'} \text{ oder } \frac{\varphi x - \varphi x'}{x - x'} = \frac{\Delta(\varphi x)}{\Delta x} \text{ den Differenz-Quotienten, und}$   $\text{wenn } \varphi x = \varphi x' \text{ wie auch } x = x' \text{ geworden ist, } \frac{\varphi x - \varphi x}{x - x} \text{ das ist } \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial(\varphi x)}{\partial x} \text{ den}$  Differenzial-Quotienten, auf welchen es in der Nullenrechnung wie in der Gränzen-Theorie hauptsächlich ankommt\*. Nun ist die allererste Bedingung

<sup>\*)</sup> Vergl. Einleit. in das Stud. der Differenzial- und Integr. Rechn. von K. Ch. Langsdorf. Manh. 1814.

einer solchen Grundform Allgemeinheit, das heißt, es müssen keine Fälle vorkommen, wo ihr Gebrauch unmöglich wird, wie auch immer die Functionen  $\Phi x$ ,  $\Phi x'$ , f x, f x' u. s. w. beschaffen seyn mögen. Wenn man aber einmal  $\Phi x = 3x^2$  und  $\Phi x' = \log n$  x setzt: so müßte  $3x^2 = \log n$  x oder  $e^{5x^2} = x$  werden, um den Differenzial-Quotienten  $\frac{2}{5}$  zu erhalten. Dies ist ganz unmöglich, denn wenn  $e^{3x^2}$  in eine Reihe aufgelöset und mit x verglichen wird: so kann wenigstens für den Fall, daß x eine ganze Zahl seyn soll, kein

 $x = 1 + 3x^2 + \frac{9x^4}{1.2} + \frac{27x^6}{2.3} + \frac{81x^8}{2.3.4} + \dots$  kommen. Diese Differenzial-

Rechnung verbauet sich also selber in ihrer Grundlage schon den Weg, jede vorgelegte Function zu differenziiren. Dies ist ein sicheres Kennzeichen, dass sie der wahre Differenzial-Kalkul nicht seyn könne, mit welchem sie auch höchstens nur einige anscheinende Differenzen, wie  $\varphi x - \varphi x'$ , fx - fx' u. dgl. gemein hat; denn ihre Differenzialformeln sind größtentheils das Eigenthum der eigentlichen Differenzial-Rechnung.

## Sechster Abschnitt.

Prüfung der Theorie der analytischen Functionen von J. L. Lagrange, als verbesserte Differenzial-Rechnung unter dem Namen Functionen- oder Derivations-Kalkul.

### §. 22.

Wie groß auch der Beifall seyn mag, welcher der "Theorie des fonctions analytique, contenant les principes du calcul differentiel etc., par J. L. Lagrange, Paris an V" ") zu Theil geworden ist, so hat sie doch nicht allen Mathematikern genügt; sondern es sind von mehreren Seiten her Einwürfe gegen sie gemacht worden, unter denen folgende zwei die wichtigsten seyn dürften.

1) "Geht man aus dieser Theorie heraus, einerseits zu den entfernteren Sätzen, auf welchen sie in ihrem ersten Ursprunge beruhet, andererseits zu denjenigen Fällen ihrer Anwendung auf Geometrie und Mechanik, wo ein Differenzial-Ausdruck nicht durch Derivation (Differenziation) irgend einer Function, sondern durch unmittelbare Betrachtung eines gegebenen Verhältnisses

<sup>\*)</sup> Ins Deutsche übersetzt von J. P. Grüson. Berlin 1798.

- gewisser Größen, oder einer geometrischem Bigut gesnohd mird mochemmen dieselben. Schwierigkeiten zudenem mant ausweichen nachte zu wieder zum Moch
- s) "Obgisich die Theorie der auslytischen Functionen den Begriff des Unender lich-Kleinen sorgfältig zu umgehen sucht: so istiese bei des Anwendung auf Gegenstände der Geometrie dennoch genöthigt, zu ihm wieder zurück zu kommen. Sie dat daher vor derjenigen Methods, welche ihn ganz um verhohlen zum Grunde legt, eigentlich nichts voraus, als nur daß er hier auf eine geschickte Weise versteckt wird."

Um das Gewicht dieser Einwürfe gehörig in würdigen; mult man einer soits den Standpunct und die Ansicht, welche die Theorie der antivitschen Pany tionen delli Differenzial-Kalkul gegenüber genommen hanjoraliderenzias ilub inhere Form und ihr äusseres Verhältnille zu den wallgemeinen Grundlegen des Größenlehre näher betrachten. Indem sie über den von Buller, D'Alembers u. a. m. eingeführten Begriff der Gränzverhältnisse das Urtheil. fallet, ver ser nicht deutlich genug, um als Princip einer Wissenschaft zu dienen, die ihre Zuverlässigkeit auf Exidenz gründen soll, stellt sie die leibnitzische Differenzial-Rechning von einer Seite dar, dass man fragen muss, wie haben der Erfinder und die ersten Bearbeiter derselben es wagen können, von einem noch nie klar gedachten, oder nach seinem ersten Zuschnitt auch nur so gedenkharen Rechnungs-Verfahren jemals richtige Resultate zu erwarten? - Die Theorie der analytischen Functionen behauptet nämlich (§. 4 und 6.), man habe anfanga, ohne die wahre Theorie zu kennen, bloss die einfachsten und bequemsten Regeln des Mechanismus von den Operationen des Differenzial-Kalkuls entdeckt. und ihn auf der Voraussetzung gegründet, dass Größen, die nur um etwas Unendlich-Kleines in Rücksicht ihrer von einander verschieden sind, als gleich betrachtet und behandelt werden können. Da er nun, so wie man ihn anwende, wirklich unendlich kleine Großen betrachte und berechne: so bestehe seine wahre Metaphysik darin, dass der Irrthum, welcher aus dieser falschen Voraussetzung entspringt, durch einen andern Irrthum verbessert und ausgeglichen werde; durch den Irrthum nämlich, bei der Differenziation blos die unendlich kleinen Größen derselben Ordnung zurück zu behalten. Denn wenn man z. B. eine krumme Linie als ein Vieleck von unendlich vielen und kleinen Seiten,

und die Verlängerung der letztern als Tangenten der krummen Linie betrachte: so sey klar, dass man etwas Irriges voraussetze. Aber der Irrthum werde in der Rechnung durch die Auslassung der unendlich kleinen Größen wieder verhessert. Dieses köhne man sehr leicht an Beispielen zeigen, indesten sey es schwer, davon einen allgemeinen Beweis zu geben.

Diesemnach wäre der Differenzial-Kalkul in seiner ursprünglichen Gestalt michts anders, als eine Rechnungs-Methode, bei welcher Irrthumer durch Irrthümer ausgeglichen werden müssen. In der That eine höchst missliche Größenlehre! - weil man, wegen der Schwierigkeit eines allgemeinen Beweises für die Nothwendigkeit (Richtigkeit) dieser Ausgleichung, nie wissen kann, ob die entgegen gesetzten Irrthumer auch in jedem Fall so beschaffen seyn mögen, dass die ihnen gegenüber stehenden ganz unschädlich gemacht werden. Zwar wäre der Tadel, welcher hier in Absicht auf die directe Methode der Tangenten über den Differenzial-Kalkul ausgesprochen wird, leicht zu entkräften; denn es wird sich weiter unten zeigen, dass bei dieser Art von Aufgaben, der Bogen zwischen den Incrementen beider Coordinaten gar nicht als grade Linie, oder als unendlich klein vorgestellt zu werden braucht, indem hier nur nöthig ist, zu drei graden Limen eine vierte Proportional-Linie zu suchen, und eine fünfte aus dem Endpuncte der vierten durch den Endpunct des Increments der Ordinate zu legen, welche nothwendig den Endpunct der letztern treffen und eben darum eine Tangente seyn muss. Hier ist die höchste geometrische Evidenz, folglich kein Irrthum vorlanden, und eben deswegen auch jede Ausgleichung von jener misslichen Art ganz entbehrlich. Wie aber, wenn die Theorie der analytischen Functionen gegen dieses eine übel gewählte Beispiel hundert andere aufstellen könnte, vermittelst deren der Anhänger der leibnitzischen Methode überführt wurde, sie sey nichts anders, als durch Irrthum zu verbessernder Irrthum? - und die Verbesserung selbst liege so sehr versteckt, dass es an Beweisgründen für ihre jedesmalige Möglichkeit (d. i. Allgemeinheit) fehle? ---

Es hat zwar Hr. Carnot in seinen Reslexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal etc. 8. 17 u. ff. sich Mühe gegeben, genügend auseinander zu setzen: "pourquoi cette compensation des erreurs commises dans les équations a lieu." Aber ungeachtet der langen Reslexion, welche Leibnitz dort restend eingestührt darüber anstellen mus, bleibt alles in demselben Zustande, in welchem es die Theorie der analytischen Functionen gefunden hat. Denn dadurch, dass man einen Fehler so klein als möglich machen kann, hört er nicht auf, ein Fehler und wohl gar noch ein großer Fehler zu seyn; weil die Bedingung: "so klein als möglich," oft in sehr enge Schranken eingeschlossen ist. Und will man ein Null anstatt des "infiniment petit" in den Kalkul einführen: so wird alles noch fehlerhafter und schlimmer, wie bereits oben bei der Theorie der Gränzverhältnisse und künstlichen Nullen-Rechnung dargethen worden ist.

Muss man also zugeben, dass die Ansicht, welche die Theorie der analytisehen Functionen vom Differenzial-Kalkul genommen hat, richtig sey, und dasa der Grund seinez gerreurs compensables par des erreurs" in den ginfiniment per tits ou évinouissansa liege, mit welchen er rechnen soll ; so wurde ein gang eigenes Verhältniss zwischen beiden Rechnungsarten Statt finden. Denn die sogenannten Differenziel-Formeln der leibnitzischen erkläret die lagrangesche für wahr, obgleich dieses aus der räthselhaften Beschaffenheit ihrer ursprünglichen Ableitung, welche auf Irrthumern fust, nicht einzusehen ist. Und die neue Methode mittelt bloss einen andern Weg aus, auf welchem der Mathematiker zu den selben Formeln gelangen kann, ohne Beihülfe der irrigen Voraussetzung vom Unendlich-Kleinen. Hier ist nun schlechterdings nöthig, zweierlei in Erwägung zu ziehen; Erstlich, wie von den als wahr vorausgesetzten Differenzial-Formeln, durch die Theorie der analytischen Functionen überzeugend erwiesen werden könne, dass sie zu Rechnungs-Resultaten führen müssen, die nicht leer oder blos eingebildet sind, sondern sowohl im Felde der angewandten als auch der reinen Mathematik einem wirklichen Gegenstande entsprechen. Diese Gewährleistung ist die Theorie der analytischen Functionen bisher schuldig geblieben: daher fehlt zwischen ihren Derivations-Formeln und den Grundlagen der Größenlehre noch der Zusammenhang; oder mit andern Worten: sie ist, so wie sie dasteht, nicht genugsam begründet. Fürs Zweite. wenn ihr nachgewiesen werden kann, dass der Begriff des Unendlich-Kleinen zwar nicht ausdrücklich aber doch verschleiert bei ihr gebraucht werde: so trifft sie derselbe Vorwurf, welchen sie dem Differenzial-Kalkul macht; denn sie stützt sich auf verheimlichte Irrthümer, und ist eben darum keinesweges eine verbesserte oder zuverlässiger gewordene Differenzial-Rechnung. Sogar

behalt die leiztere, 'nach Lagrange's eigenem Geständnisse (S. 6, S. 108 u. a. m.) den Vorzig einer Einfachteit der Methode und Leichtigkeit der Operation ). Das sind. Wenn alles übrige in boiden Rechnungs - Arten sich gegen einander aufwiegen sollte, schon keine geringen Vortheile, und es entsteht noch obensin die wichtige Frage, vb dem Functionen-Kalkul dieselbe Allgemeinheit zukomme, deren die Differenzial-Rechnung sich rühmen darf. Denn es mochte vielleicht noch zweifelhaft seyn, I ob jede mögliche Function sich in die hypothetische Form  $f(x+i) \rightarrow fx > 0$  fligen könne, nachdem i=0 gesetzt worden ist. Findet dieser Zweifel Statt, wie ihn denn die Theorie der analytischen Functionen selbst. z. B. im S. 15, einzuräumen scheint: so wurde sich daraus die Schlußfolge ziehen lassen, dus ihre Derivation keinesweges eben so unbeschränkt sev. als die Differen ziation. Eben darum wäre denn das ganze Fundament des Derivations-Kalkuls nichts anders, als ein blosses Postulat, nämlich die Foderting: "Es mus für möglich angenommen werden, dals jede beliebige ganze oder gebrochene; rationale oder irrationale Function, sich in eine Reihe von der Form fort pet que + ri3 + i... auflosen lässt." a hiner terres explicit entre

Die Theorie der analytischen Functionen stellt folgende Hauptsätze auf:

- 1) Die Entwickelung der Functionen in einer Reihe von der Form f(x+i) =  $fx + pi + qi^2 + ri^3$  u. s. w. enthält die wahren Principien der Differenzial-Rechnung.
- 2) Der taylorsche Satz, welcher sich durch die Theorie der Reihen beweisen läßt, kann als das Haupt-Princip des Differenzial-Kalkuls angesehen werden.
- 3) Man kann in der Reihe  $fx + pi + qi^2 + ri^3 + ...$  das i so klein nehmen, dass jedes Ghed größer wird, als die Summe aller ihm nachfolgenden.

Dann heisst es am Ende des S. 14.: "dieser Lehrsatz (unter Num. 3.) muss als ein Fundamental-Satz in der hier vorzutragenden Theorie angesehen wer-

<sup>\*)</sup> In den Memorie di Matematica et di Fisica della Societa Italiana delle Scienze, Tom. XIII.

Part. I. Num. g. hat Pietzo Paoli gezeigt, dass der Differenzial Kalkul auf eine weit leichtere Art, als der arbogastische Derivations-Kalkul, von welchem jener nur ein besonderer Fall seyn soll, zu den allgemeinen Untersuchungen und Resultaten des letztern führe.

den. In der Differenzial- und Fluxions-Rechnung hat man ihn stillschweigend vorausgesetzt; aber eben darum in jenen Rechnungs-Arten so viele Blößen gegeben, besonders bei ihrer Anwendung auf Gegenstände der Geometrie und Mechanik." Hieraus geht hervor, daß dieser dritte Lehrsatz der wichtigste ist, und jede vergleichende Untersuchung des Kalkuls der Functionen sich eigentlich um ihn drehen muß. Inzwischen ist es hier doch nöthig, einige Bemerkungen über die beiden ersteren Lehrsätze vorangehen zu lassen.

a) Der Satz Num. 1. kann aus einem zweifachen Gesichtspuncte betrachtet werden, entweder als berichtigend, oder als erläuternd. Im ersteren Fall würde er sagen: "der Erfinder des Differenzial-Kalkuls hat nicht die wahren Principien dieser Wissenschaft gekannt, denn sonst hätte er seine Functionen in Reihen von der Form  $fx + pi + qi^2 + ri^3 + \dots$  entwickeln müssen;" im letztern Fall aber: "um die der leibnitzischen Differenzial-Rechnung zum Grunde liegenden Principien zu verstehen, muß man sich jede Function als eine Reihe von der genannten Form vorstellen." Bei dem aufmerksameren Durchlesen dieser lagrangeschen Schrift, läßt sich kaum bezweifeln, ihr Verfasser habe den ersteren Sinn in den Satz Num. 1. hineinlegen wollen; denn es heisst §. 6. : "die verschiedene Art, die Principien der Differenzial-Rechnung zu begründen und darzustellen, wie auch diesen Kalkul zu benennen, zeigt dass man seine wahre Theorie noch nicht gefunden hat." Ferner sagt der Verfasser im §. 7.: Mr. Arbogast ist in einer trefflichen Abhandlung auf dieselbe Idee von Entwickelung der Functionen in Reihen gekommen. De er aber noch nicht für gut gefunden hat, sie herauszugeben, und ich eine besondere Veranlassung hatte, die allgemeinen Principien der Analysis zu entwickeln: so kehrte ich zu meinen ehemaligen Ideen über die Principien der Differenzial-Rechnung zurück, und stellte neue Betrachtungen an, um sie zu begründen, und zu verallgemeinern." Endlich lautet der Anfang des §. 8. sehr unzweideutig also: "übrigens kann es befremden, dass diese Ansicht der Differenzial-Rechnung sich nicht schon früher den Geometern dargeboten hat, und besonders dass sie Newton dem Erfinder von den Methoden der Reihen entgangen ist" u. s. w. Hienach leidet es keinen Zweifel, dass der Setz Num. 1. nur auf die erstere Art gedeutet werden müsse. Wie hatte auch Lagrange sonst die Benennung der Differenzial-Rechnung anstößig, oder doch der Sache nicht vollkommen gemäß finden können? Indessen halt es nicht schwer sich davon zu überzeugen, dass alle diese tadelnden Aeusserungen blosse Vorurtheile sind. Wenn es dem französischen Gelehrten beliebt hätte, tiefer als his in den algorithmischen Mechanismus der Differenzial-Rechnung einzudringen: so würde et gefunden haben, dass seine gegenwärtige Functionen-Theoric keine Verbesserung, sondern bloss eine Erläuterung von jener genannt werden, und eben darum der obige Satz Num. 1. nur den zweiten Sinn haben müsse. Denn wie die Theorie der analytischen Functionen gegenwärtig voraussetzt, dass jede Function in eine Reihe aufgelöset werden könne, so begriff und überzeugte sich Leibnitz ganz vollkommen, dass jede veränderliche Größe als eine Reihe angesehen werden müsse. Dies ist der Schlüssel zum Verständnisse der ganzen Differenzial-Rechnung; und wer ihren eigentlichen Sinn nicht verfehlen, oder über ihre Natur nicht unvorbereitet urtheilen will. dem muss jene Grundvorstellung vorher ganz klar geworden seyn. Die leibnitzischen Reihen werchen von den neuern blos in Hinsicht der allgemeinen Form ab; denn sie sind da in einer solchen, aber anstatt die heutige schulgerechte  $fx + pi + qi^2 + ri^3 + \dots$  zu haben, erscheinen sie, z. B. in dem Commerc. philos. et mathem. Tom. I. pag. 21. u. ff. in der ganz einfachen Gestalt: a, b, c, d etc. Iedoch werden sie sogleich von ihren ersten, zweiten und folgenden Differenz-Reihen begleitet, um auf ihren Zusammenhang mit der objectiven Größen-Welt hinzudeuten. Denn es ist doch wohl unter allen Fragen, die man an den Mechanismus der Zahlen- oder Buchstaben-Rechnung richten kann, keine der unwichtigsten: wie werden die Formen dieser Combinationen, Gesetze für die Erscheinungen in der objectiven Natur, wenn ich aus den Zeilen todter Zahlen und Buchstaben hinaus gehe?-- Die nähere Bekanntschaft mit der leibnitzischen Reihen setzt uns bald in den Stand, dies Räthsel zu lösen. Aber thut nun auch die Theorie der analytischen Functionen dasselbe, indem sie Namen und Princip des leibnitzischen Kalkuls ohne seine gehörige Ergründung verwirft? - In der That, es findet sich in der ganzen berichtigenden Schrift nichts von dieser tiefer gehenden Belehrung. Anstatt ihrer ordnet sie uns ihre Functionen in primitive und derivirte; aber diesen Unterschied kannte die Differenzial-Rechnung bei ihrem Entstehen auch schon, denn bei ihr heißt. wie unter andern in Leibn. op. omn. Tom. III. pag. 16. Num. IV., das erste

Glied der Hauptreihe Terminus generans, und jedes der nachfolgenden ein Die Theorie der analytischen Functionen hat ihre Terminus generatus. Prime (Erste Function, nach der grüsonschen Uebersetzung) Secunde (Zweite Function) Terzie (Dritte Function) u. s. w. Diesen gegenüber stehen im Differenzial-Kalkul die Differentiae generatrices, welche die ersten Glieder in jeder Differenzen-Reihe sind. Also zeigt sich hier eine Generatrix Prima, Secunda, Tertia etc. \*) und es ist erweislich genug, dass diese mit den lagrangeschen Primen, Secunden, Terzien u. s. f. ganz einerlei sind. Aber hiebei ist wohl manchem Leser schon aufgefallen, dass der Kalkul der Functionen, in Hinsicht des Gebrauchs der Prime, Secunde, Terzie u. s. w. die Differenzial-Rechnung lediglich nachahmt. Es hätte wegen der Blösen dieser letztern (vergl. Th. d. a. F. S. 14.) mit zur Berichtigung ihrer Principien gehört, eine klare Einsicht in die Ursachen zu verschaffen, warum bei der Rechnung mit veränderlichen Größen, in sehr vielen Fällen nur die Prime anstatt der primitiven Function, in andern aber die Secunde anstatt der Prime, in noch andern die Terzie anstatt der Secunde u. s. w. gebraucht werden muss, um richtige Resultate zu erhalten. Fast jede andere Methode hat sich diese Frage aufgeworfen, und so gut wie es anging zu beantworten gesucht : daher das Verhältnis 1:1 bei Newton und Mac Laurin, das Differenzial-Verhältnis  $\frac{\partial y}{\partial x}$  in der Theorie der Gränzen, der Verschwindungs-Quotient, das Nullen-Verhältmis u. s. f. bei der künstlichen Nullen-Rechnung. Aber der Kalkul der Functionen schränkt sich bloss auf einen algorithmischen Mechanismus ein, und umgeht jede Erörterung der obigen Frage. Wenigstens hätte irgend ein Lehrsatz oder irgend eine Regel über die verschiedene Rechnungsfähigkeit der abgeleiteten Functionen und ihren jedesmaligen Gebrauch vorkommen sollen. Der Lehrsatz hätte z. B. so lauten können: "Es darf keine veränderliche Größe oder Function derselben unmittelbar (d. h. in ihrer primitiven Gestalt) in den Kalkul genommen werden"; und um des Beweises überhoben zu seyn, der sich hier nicht rein mechanisch führen lässt, hätte man ihn einen willkührlichen Satz oder eine Regel nennen mögen. Aehnliche Regeln hätten dann auch etwas über den Gebrauch der Se-

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 331. heisst die generatrix prima, Infinitesima Prima, die generatrix secunda, Infinitesima Secunda u. s. w.

cunde anstatt der Prime, der Terzie anstatt beider vorhergehenden abgeleiteten Functionen u. s. w. festsetzen müssen. Der obige Lehrsatz (mag er einmal so heissen) wird von dem Functionen-Kalkul stillschweigend vorausgesetzt, eben darum, weil er nie die primitive Function selbst in Rechnung zieht. Die übrigen Regeln mögen wer weils wie heißen. Indessen da so wenig sie, als der vorhergehende Lehrsatz mit seinem Beweise vorhanden sind : so muß nun dieser Kalkul sich gefallen lassen, daß die Differenzial-Rechnung ihm den Vorwurf der Blöße (aus seinem §. 14.) wieder zurückgiebt.

β) Soll der taylorsche Satz als das Hauptprincip des Differenzial-Kalkuls angeschen werden, so kommt es natürlich auf einen hinreichenden Ueberzeugungs-Grund an. Diesen ist aber die Theorie der analytischen Functionen hier nicht allein schuldig gebileben, sondern auch ausser Stande zu geben. Denn Erstlicht obgleich nicht eingeräumt werden kann, daß die bekannte Reihe die geband und daß

$$y = Xx - \frac{x^2}{3} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{x^3}{3 \cdot 3} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{x^4}{3 \cdot 3 \cdot 4} \frac{\partial^3 X}{\partial x^3} + \dots$$

welche man die taylorsche mennt, deren eigentlicher Erfinderneher Johann Bern 6411i ist opp mit folgender übgreinstimme

$$\chi = \frac{x^2}{2\pi} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{x^3}{2\pi} \frac{\partial^3 y}{\partial x^3} + \frac{x^4}{2\pi} \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \cdots$$

welche Leibnitz bereits im Rhr 1694 aus seiner allgemeinen Reibe

u. s. w. analytisch entwickelt hatte \*\*): so liegt in beiden doch eine unverkennbare Aehnlichkeit, und man darf dem Erfinder dieser letztern wohl so viel
Scharfsichtigkeit und Sinn für Gründlichkeit zutrauen, daß er die saylorschen
Förmen (wenn sie so heissen sollen) die ihm hier sehr nahe lagen, würde fests
gehalten und als Hauptprincfpien seinem Differenzial-Kalkul untergelegt kaben,
wenn er sich selbst bewußt gewesen wäre, daß er auf diesen letztern so blindlings, ohne vorhergehende Ergründung seiner Natur, gekommen sey, und ihn

<sup>\*)</sup> Vergl. Joh. Bernoullis Weile, Th. 1: S. 125, Th. 2. S. 488, und Traite de Cale. différe pur Charles Bossut T. 1: peg. 444, à Par. an V.

<sup>&</sup>quot;) Commerc. philos. et mathem. Tom, I. pag. 21.

noch für weiter nichts, als für eine bequeme Rechen masch ine (mechanisme des operations) ansehen könne. Räumt man dies ein, so muß der Differenziale Kalkul schon ein begründendes Princip gehabt haben, und es kann unstreitig nicht der taylorsche Satz gewesen seyn. Fürs Zweite, wenn gleich eing gegene seitige Beziehung (Reciprocität) vorhanden ist, in welcher die Differenzial-Bechnung und der taylorsche Satz stehen, so geht aus ihr doch keinesweges die Nothwendigkeit hervor, dass der letztere eher gedacht werden müsse, als die Man kann allerdings wohl sagen: eine Art von Differenzialformen gebe die taylorsche Reihe, und umgekehrt diese wiederum jene. Aber es ist etwas ganz anders, gegenseitige Beziehung dieser Formen, und wesentliche Abhängigkeit des ganzen Differenzial-Kalkuls von der taylorschen Reihe. Soll die letztere begründendes Princip seyn, so muss bewiesen werden, dass wenn dieses Princip als nicht vorhanden gedacht wird, auch der ganze Kalkul wegfalle. Wo hat nun die Theorie der analytischen Functionen diesen Beweis geführt? —— Fürs Dritte, der taylorsche Satz kann bloß auf eine mechanische Weise die allgemeinern Differenzial-Ausdrücke, aber keinesweges Aufschlüsse über die Fragen geben, welche oben in Hinsicht der abgeleiteten Functionen und ihres algogithmischen Gebrauche aufgestellt worden sind. Aus dieser Ursiche kann der Kalkul der Functionen immer nur als ein algorithmischer Mechanismus (Mechanisme des operations) aber nie als eine Wissenschaft' betrachtet werden: und so trifft der gegen den Differenzial-Kalkul ausgesprochene Tadaliha selbes wieder.

Bei der Auslösung der Functionen in Reihen begnügt man sich mehrentheils mit den ersten Gliedern, besonders wenn sie von der Art sind, dass das Gesetz der Fortschreitung sehr bald aus ihnen erkannt wird. Ein solches Verfahren beobachtend, würde der Kalkul der Functionen seine Reihen an irgend einem besliebigen Gliede abbrechen können, ohne gehalten zu seyn, vollständige Gleichungen in den Kalkul zu bringen. Wenn z. B.  $f(x+i) = (x+i)^6$  gesetzt werden sollte, so müßte die vollständige Gleichung seyn:

 $f(x+i) = fx + ifx + \frac{i^2}{2}f'x + \frac{i^3}{2 \cdot 3}f''x + \frac{i^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}f^{1}x + \frac{i^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}f^{7}x + \frac{i^6}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}f^{7}x$ 

Anstatt dieser kann man die Reihe, deren Gesetz vollkommen bestimmt ist, willkührlich abbrechen, und die bekennte Folge durch ein etc. andeuten. An

dieser Verstünftnelung der Gleichung wied niemmed einen Anstoff nehmen, wobeld er nur die ersten Begriffs von der Verwandelung der Functionen im Reihert inne hat. Bis hieher würde nun jeder Einwand gegen des Verfahren des Funcktionen-Kalkule, dals er nur einige wenige Glieder aus der Reihe in Rechnung nimme, ganz nichtig seyn. Wenn aber in folgenden allgemeinen Reihen in

The median constraint of  $\mathbf{x} + \mathbf{i} \mathbf{f} \mathbf{x} + \mathbf{etc}$ .

The median beautiful upon the first of  $\mathbf{x} + \mathbf{i} \mathbf{f} \mathbf{x} + \mathbf{etc}$ .

The median beautiful upon the form of  $\mathbf{x} + \mathbf{i} \mathbf{f} \mathbf{x} + \mathbf{etc}$ .

The median beautiful upon the form of  $\mathbf{f} \mathbf{x} + \mathbf{etc}$ .

The median beautiful upon the form of  $\mathbf{f} \mathbf{x} + \mathbf{etc}$ .

nicht nur das erste, sondern auch jedes nach dem zweiten folgende Glied weggeworfen wird: so entsteht natürlich die Frage, welche arithmetischen Gründe zu diesem Verfahren berechtigen. Will man hier nicht eingestehen, dass der Functionen-Kalkul die Differenzial-Rechnung bloss nachahmt: so verdient es Tadel, dals für das Wegwerfen des ersten Gliedes in der entwickelten Reihe keine Gründe angegeben werden. Oder muls man einräumen, dals der Abzug der for von fig + iffer + of or etc. der alleinige Grand sey, warunt des éraits Clied The segment is the state of the Brink aus der Reihe wegfalle: so ist ja offenbar if  $x + \frac{1}{2} f'x + \text{etc.}$  eine Differenze und wie kann dieser wert Derivations-Kalkul sich von dem gemileblingeber Namen giner Differenzen-Rachnung lossagen? - Was Beis Wegwersch der Glieder nach dem zweiten betrifft, so lässt sich, trotz des obigen dittern Lehrsatzes oder Fundamentalsatzes, ganz und gar kein nothwendiges Gesetz des Kalkuls dafür nachweisen, sondern es herrscht bloße Willkühr, wenn gleich der Kalkul der Functionen sich stellt, als ware ein formlichen Zwang vorhanden, die Reihe nückwärts bis an das zweite Glied abzubrechen. Denn sein Fundanientalsatz berechtigt höchstens zu der Behauptung: "Es ist wohl kein Fehler, wenn man etliche Glieder in der Reihe wegläst; weil die Grosse i jederzeit so klein genommen werden kann, dass jedes vorhergehende Glied grosser ist, als die Summe aller nachkolgenden.". Zugegeben dass grade darum etliche Glieden, vernachläßigt menden id umfame iten führt diese Erlaub ni fa durch aus nicht, den Zwang herheis dass die Vernachlälsigung sich jedasmal bit in

das zweite Gliedwick Reihe erstrecken mil s'set! Vielmehr liegt in der Beschaffenheit des Restes, went es nämlich aus dem Gesichtspuncte der Theorie der Baik en betrachtet wird, sine Auffoderung, nach dem zweiten so Viele Glieder als möglich beizubehalten. Denn die abgebrochene Reihe ist hier ein blos str Annäherunga-Ausdrucks und die Annäherung muß: deste größen seynuige weniger Glieder vernachlässigt werden. Es ist also gar nicht einzusehen, daß der Kalkul der Functionen aus seinem Fundamentalsatze einen Grund hernehmen konnte, von der jedesmaligen Reihe nur das zweiterGlied, und ausser diesem nichts weiter beizubehalten. Eben darum würde dieser Satz in die Differenzial-Rechnung übergetragen keine sonderlichen Dienste leisten, oder gar Blossen decken; denn man bleibt unter seinem Geleit immer in Ungewissheit. ob und wie viele Glieder der Reihe man mit Recht wegwerfen durfe. Ueberdies kommt es nun auf die Frage an : wie groß oder wie klein muß die unbestimmte Größe i genommen werden? Die Bedingung des Kalkuls der Functionen ist, sie so klein zu setzen, dass jedes Glied größer wird, als die Summe aller nachfolgenden. Man sieht sofort ein, dals i ein Bruch, und wenn gleich nicht in allen, doch in denjenigen Functionen, die nicht gebrochen sind, und heitie graßen Buccoren mit negativen Expenenten unthälten, teln selli Rleiner Bruch seyn müsse. Durch diese Bedingung aber wird der Unterschied zwischen dem Kalkul der Functionen und der Differenzial-Rechnung, aus dem lagrangeschen Wellahtspunde betrachtet, noch unstätiger, denn angenommen, dals in dem leihnstzischen Unfiniteeimal-Kalkul; das heifst in der Amwendung der Differenziel-Rechnung auf Geometrie, unter der Vernachlässigung einiger Glieder "obzineomparabilitatem" nicht Mangel an Vergleichungsfähigkeit, sondern Mangel an Größe, das heist Kleinheit zu verstehen sey: so hat ja der Kalkul, den Functionen, | zufolge seines Fundamentalsatzes, keinen andern Grund der Vernachlässigung, als grade diese Kleinkeit! Uebrigens muss hier vorläufig bemerkt werden, dass die Differenzial-Rechnung eben so wenig, als der Functionen-Kalkul genöthigt ist, sogenannte unendlich-kleine Größen in Rechnung zu nehmen.

Stellen wir jetzt eine Vergleichung zwischen beiden Rechnungsarten an, so muß, die neuere wie die ältere Differenzen gebrauchen; jene wie diese einerlei Entwickelungs-Methode der Differenzen höherer Ordnung befolgen; die erstere wie die letztesp einige Glieder dieser Differenten. verandlässigen, und jede vom beidens, wenigstens Kürze halber, die Veränderungs-Größen i oder öx u. dgl. sehr blein annehmen. Hier findet gar kein wesentlicher Unterschied Statt, wenin gleichein dieser oder jeses Mobanshohe etwas Abweichendes vorhanden dat! Ueluksdies leuchtet es klar genug ein, daß der Fundamenthisatz des neuern Malkuls gar nicht geeignet ist, die Zweifel und Einwürfe in Hinsicht der Vernachlässigung aller Glieder in der Reihe aussen dem zweiten zu heben. Hieraus läßt sich denn die Folge ziehen: giebt die Differenzial-Bochnung Blößen, so muß es die Theorie der analytischen Functionen auch; beruhet jene auf in igen Voraussetzungen, so theilt diese solche mit ihr.

Noch ist zu untersuchen, ob die lagrangesche Theorie den Begriff, des Unendlich-Kleinen, oder auch nur des leibnitzischen, sindefinite parvi" (d. h. unbestimmt Kleinen, vergl. Leibn. Op. omn. Tom. III., pag. 198 u. a. O.) welches dort im : 9, 4. difference indefinie \*) genannt wird, überall vermeiden könne. Dieses indefinite parvum scheint, nach der gewöhnlichen Ansicht des Differenzial-Kalkuls, unter andern bei der Differenziation der trigonometrischen Functionen, und namentlich des Sinus eines veränderlichen Bogens, durchaus etwas Unendlich-Kleines, oder eine Differenz = o seyn zu müssen, damit ein Cosinus = 1 zum Vorschein kommen könne. Das führt aber zu einem offenbaren Widerspruch; denn eine Differenz = o ist keine Differenz, und gleichwohl wird eine wirkliche Zu-oder Abnahme des Bogens erfodert, weil er ohne diese aufhören würde sich zu verändern. Um hier den Widerspruch zu vermeiden sieht man sich genothigt, einen Cosinus = 1 zu setzen, der nicht im strengsten Sinne, sondern blols beinahe = 1 ist. Wie weicht nun der Kalkul der Functionen dieser Klippe aus? --- Er entwickelt nach einer bekannten Methode in seinem S. 25. ein Paar Reihen für den Sinus und Cosinus, in welchen diese trigonometrischen Linien durch ihre Bogen ausgedrückt sind, nämlich

$$\sin x = Ax - A^3 \frac{x^3}{2 \cdot 3} + A^5 \frac{x^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \text{etc. und}$$
 $\cos x = 1 - A^2 \frac{x^2}{2} + A^4 \frac{x^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \text{etc.}$ 

<sup>\*)</sup> Dies hätte in der grüsenschen Uebersetzung durch unbestimmte nicht aber durch sunbegränste" Differens gegeben werden sollen.

Wird nun in der allgemeinen Reihe  $f(x+i) = fx + ifx + \frac{i}{d}f'x + \text{etc. sin}x$  anstatt fx gesetzt, so giebt der dortige f. 29. sin  $f(x+i) = \sin x \cos i + \cos x \sin i$ , und wenn einerseits sin i nebst cos i mit den vorhergehenden Werthen, andererseits die unnützen Glieder dieser letztern mit einem schicklichen Et-Cetera vertauscht werden, den Ausdruck:

 $\sin^2(x+i) = \sin^2 x (i - \cot x) + \cos x (i - \cot x) = \sin x + i \cos x$ , also wend das erste Glied durch Abzug wegfallt,  $\sin(x+i) - \sin x = i \cdot \cos x$ , welches in die Sprache der Differenzial-Rechnung übersetzt  $\partial(\sin x) = \cos x \cdot \partial x$  ist.

Beurtheilt man diese Entwickelungs-Art der Function i cos x ganz unpartheilsch, so ist es nicht möglich, ihr in Vergleichung mit der im Differenzial-Kalkul gebräuchlichen einen Vorzug einzuräumen. Denn angenommen, dass die Vernachlässigung aller ausser dem Gliede cos x. dx vorhandenen Differenzentheile sich blos durch die Kleinheit des dx rechtfertigen lasse, so hat die Theorie der analytischen Functionen in der That keinen andern Grund, um es gut zu heissen, dass sie blos ihr i cos x zurückbehält. Vebrigens mögen die obigen Reihen für sin i und cos i auch noch so schnell convergiren, es kann sich weider keinen für sin i und cos i auch noch so schnell convergiren, es kann sich weider keinen micht dieser Binomial Theileunermessisch- oder unendlich-klein genommen wird. Eine Bedingung, welche bei einigen Ausgaben aus der Geometrie

graficien proplassication Hickor, guithet unter undern din Bestificition das Our men aund die Mestimmung kenmust Oberflächen konoidischen gder sphäreidischen Körpes im 3/ 136-4-, St 237. der lagrangeschen Schrift. Sie geht, hier von dem archimediachen: Grandsaus hun, der Bogen: sey länger als seine Schnes aber biezer, ala beide Abschnitte der Tangenten (Polygenseiten) welche man an seine beiden Hudpanete zieht. Es wird also der Bogen zwischen zwei Gränzen eingeadilosses, welche die Eunstienen ihr und ih (x+i) sind. Um sieh das Angehen zu geben; als branche hier der Binomial-Their i nicht unermelslich klein zu sexperivire beiläufig die Erlauhniss ertheilt, den letztern so klein zu nahmen, als man immer wells. Das ist aber eine blosse Redensart, und jeder Unbefangene sicht wohl ein, das hier nicht mehr Willkühr, sondern Zwang hentscht, Also abgeschen davon, dals es noch in Zweifel gezogen werden muis. oh der hier zum Grunde gelegge archimedische Satz pin, wirklicher Grundsatz genannt werden dürfe, und nicht erst einen strengen Beweis erfodere \*), so Wird die Theorie der analytischen Functionen sich dennoch so wenig in diesem, als, in andern Fällen . Wo die, Betrachtung der Figur Comeideratio figuralism: wis en Leibnitz nannto), ihr o Zwang anterlegt, mon dem s Gebruich des se ogenamen ten Unendlich-Kleinen ganz lossegen können. Denn wenn gleich ihr Kunder mentalsatz die Vernachlässigung einiger Glieder gutheissen derf, so kapa er doch für Erste sie niemels berechtigen, eine bestimmte. Anzahl wegzuwerfen, wenn sie nicht zugleich, um anderer Bedingungen willen nämlich wegen der ausprordentlichen alleinheit u. s. w., 17012 melben werfellense fürn Zweits kann er noch weniger vorschreiben, das i nicht kleiner als diese oder jang willkührliche Größe, zu B. nicht kleiner als eine Bogenminute, Bogensecunde u., del, zu denken, damit des Unendlich-Kleine vermieden, werde; denre biebei kommt es nicht auf den Fundamentalsatz en, sondermant die Bedingungen 10 Welche, die 1314 betrachtende, Figur und irgand ein bei ihr, zum Grunde, liegender geometrischer Satz mit sich führt. Dies alles lehret uns, dass der Kalkul der Functionen hier gar nicht besser dran sey, als die Differenzial-Rache nung .: Aber welches Recht hat nun jener zu behaupten, dels diese wegen ides

Vergl. Sehr leichte und kurze Entwick, einiger mathem. Theorien von J. Schulz, 1805.

S. 224; ingleichen Anfangsgründe der Differenzialrechn, alch Legrange's Theor. de fonct.

enslyt. von Redde, 1798/Vorrede S. VI.

Godfrache thes gende finite parted multichtingers vicked de tor dock en belief Mcht vermeiden Rann; in dieselben freihamer hinem un gefallend batt. ine Meht Gen darum die angebliche Verbessbring der Differenzen Melhode wiele biologic Annualisating 9 224 - Wat the Differential Rockhang Whalich White sering benothing wall thre Principlen neumanier seyn soften y so music the Andang Mainte gemacht Werden !! dals niene thitersuchte? ob hick felle leibhiens sele Differenzial Formel wit wich falsohu und ein Physics in was 22 nions files rol Dein die Principien des Bifleienmal Manifel and schie beindregenset und seine Pormein Schliset aus diesen, als Mach Vertelsnien. Is is the locates munioglich, "mis-irrigen Volumesetzungen gradezh wallte Gallensfolgen zu zichen Bien daruth hatte Formel Me Pormel, mach den allgehielnstein Grundsogeniel elner Rechting this withdor achen Geoberg teret gewille it will hell f departu sere analytische Wegegezeigt werden müsben; welcher zur den lienen beriebenen leibnitzischen Ausdrücken hinführt, ohne in die (angeblichen) leibnitzischen Irrthumer zu sturzen. Wollte man sagen, diese Formeln mussten schon deshalb für gültig und wehr gehalten werden; weil die neuere Pheorie durch liften Mechanistique der Operation gant dieselben hervorbringer Soulilet sien gegen diesem Enweis der Rechtmäßigkeit noch Manches einwenden. Fürste Warum behalt dieser neue französische Kalkul in seinem Mechanismus den Abzug der urspringlichen Function von der binomisch veränderten bei, wodurch er sich dem Tadel aussetzt, dass er die Benennung der Differenzial-Rechnung dis unschick-Meh- verwerfe, und gleichwohl selber nichts anders, als eine Differenzen-Rechnung sey? Angenommen, dass die neue Theorie von diesem Verfahren keinen Gebrauch gemacht, und fürs Zweite auch eine genz andere, wo möglich noch viel allgemeinere Form ihrer Hauptreihe, z. B. fa = At + Bu + Ox + De + u. s. w. gewählt hätte: würde unter diesen veränderten Bedingungen denneth dieselbe einmal vothandene Gestalt der abgeloiteten Functionen oder Differenzial-Formeln zum Verschein gekommen seyn? - Die Ummöglichkeit irgend. einer Abweichung fällt hier nicht von selbst in die Augen : daher ware es äusserst verdienstlich gewesen, einen Beweis für sie zu geben; denn jetzt hätte man überzeugend eingesehen, dass in dem Functionen-Kalkul nichts Gesuchtes (Nachgeahmtes) liege, und no ware dann für immer entschieden gewesen: es gebe nur diese eine richtige Art mit veränderlichen Größen zu rechnen.

De seinberider neuere Threise nichtigefallen hat, sich auf diese michtige Lintungsschung einzulassen: so ist sie ehen darum viele und große Anfoderungen sehuldig geblieben. Doch sie wollte zufolge ihres Sangeinen Malkul erfinden, desem Principien frei von aller Erdichtung und Metaphysik seyn sollten. Mit Erglichtungen können die Principien siner mathomatischen Analysie-allerdings nicht bestabens wohl aber vertragen sie sich mit philosophischen Reflexionen, die nach grade nicht der mechanische Kalkul selbst sind. Vielleicht verschmähete die Thenrie der analytischen, Eustimmen auch diese letztern, um weiter nichts, die sein mechanischer Algorithmus zu seynt Wenn das ist, so wird ihr freilich des Frädikat eines Meisterwarks non dieser Art niemand streitig machen. Aber shen so gewiß darf hoffentlich such die ältere Theorie der Differenziel-Rechnung sich dieses Lob anzignen, man mag sie von Seiten ihres Machanismus eine ihrer philosophischen Begründung betrachten.

and be read to a south of the same of the contract of the cont

Simple and the second of the s

sower, but I was it offer by the both A comment of made

n de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la

the same of the South of the same of the s

the first of the second of the

- - The state of t

Tarrie Tarries will hos mill solids.

## Zweite Abtheilung.

rock grad

the Theorie in stally adopt free observed Arrabate of street of

Dersvellung der allgemeinen Differenvial-Rechnung. Tegründet sitt des

Alle Vergleichung der Größen, sie niögen ununterbrochen zusammenhängende (continuirliche) oder vereinzelte (discrete), feste oder flüssige, wägbare oder unwägbare, ruhende oder bewegte, beständige oder veränderliche u. s. w. seyn, fängt mit dem Verhältnisse an. Dieses letztere hat bekanntlich zweierlei Formen, die sogenannte arithmetische und geometrische. Wo nicht eine von beiden Statt findet, da hört auch jede messende \*) Vergleichung auf, so dass die Gränzen der Verhältnisse zugleich die Gränzen des ganzen Gebiets der Größenlehre sind. Wer hieran zweifeln wollte, der dürfte nur einen Blick auf das unbauliche Feld einer mathesis intensorum werfen, und jeder Zweifel würde gehoben seyn. Alle Naturgesetze in der sich mischenden und entmischenden, in der organisirten und unorganisirten Körperwelt, lassen sich auf Verhältnisse zurückführen; und will man jene finden, so müssen diese vorher gesucht werden. Verstattet uns der physisch erfüllte Raum, so wenig er auch an sich betrachtet eine todte Zahl oder Zahlen-Schichtung seyn mag, nur auf irgend eine Art eine Vergleichung in Verhältnissen: so unterwirft er sich eben dadurch den Gesetzen der Zahlenlehre; diese schreibt ihm Veränderungen vor, die er befolgen muss, oder sieht seine Erscheinungen, als wären sie Erzeugnisse ihrer Berechnungen, in weit entfernter Zukunft voraus. Hierin gründet sich die Möglichkeit, dass die arithmetischen Formen und Wechselverbindungen Gesetze für

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Die Sprachlehre hat zwar auch ihre Vergleichungs-Stufen; sie sind aber nie durch Zehl bestimmt, also nie messend.

die Aussenwelt werden müssen; denn sobald uns diese Verhältnisse darbietet, sind Proportionen und Gleichungen ein nothwendiger Erfolg von jenen, und die Größenbeziehungen in der objectiven Natur, werden mit den Größen-Beziehungen der Arithmetik Eins.

S. 27.

Alle Verhältnisse, man mag sie arithmetisch oder geometrisch nennen, zerfallen in zweierlei Arten, in beständige oder stehende, und unbeständige oder veränderliche (ffielsende, fluxions). Mit den letzteren lässt sich nicht eher so wie mit beständigen rechnen, als bis sie stehend gemacht (fixirt) worden sind. Eine schwierige Aufgabe, zu welcher die altern Mathematiker, vor der vollkommenern Theorie der Reihen, zwar vorgearbeitet, aber sie nicht gelöset haben. Das Bedürfnils dieser Umwandelung veränderlicher Verhältnisse für die Dauer der anzustellenden Rechnung selbst, haben alle denkenden Mathematiker deutlich gefühlt; denn man hat sich Mühe gegeben, hier auf etwas Stehendes zu kommen. Am deutlichsten finden wir dies ausgesprochen bei den berühmten Analysten gegen das Ende des 17ten und im Anfange des 18ten Jahrhunderts. Darum ersann Isaac Newton sein Verhältnis i: 1, von welchem ohen erwiesen worden ist, dass es durchaus nicht überall Statt finden und allgemein stellvertretend seyn kann. Dieselbe Absicht haben spätere Versuche, namentlich in der Theorie der Gränz-Verhältnisse und in der künstlichen Nullen-Rechnung gehabt. Ein Beweis, dass man bei tieferem Nachforschen immer auf denselben Punct hingekommen ist, von welchem der Differenzial-Ralkul ausging, und dass dieser nie misszuverstehen oder gar für Irrthum anzusehen gewesen seyn würde, hätte man seines Erfinders Vorstellung von einer veränderlichen Größe richtig aufgefalst.

**§**. 28.

Sollen Rechnungsformen einem Gegenstande in der äußern Größenwelt entsprechen: so ist eine gewisse Uebereinstimmung oder Gleichförmigkeit nöthig zwischen den arithmetisch abgezogenen Größen und demjenigen, worauf sie sich beziehen, wenn dies letztere selbst als Zahl betrachtet wird. Daher müssen bei beständigen Verhältnissen auch die Verhältniss-Glieder den bezeichneten Größen proportional seyn. Wenn z. B. für die Berechnung einer gleichförmigen Bewegung das Zahlenverhältniss der Zeit = 1:3 genommen wird: so muß

die wirklich verslossene Zeit ebenfalls das Dreifache von der Zeiteinheit seyn; denn sonst würde der wirklich durchlaufene Raum nicht dem Dreifachen der Raumeinheit (Geschwindigkeit) gleich kommen. Aber wie hier Gleichförmigkeit der bezeichneten und bezeichnenden Verhältniss-Glieder erfodert wird, so muss dieselbe auch bei den Gliedern veränderlicher Verhältnisse Statt finden. Hierauf bezieht sich die merkwürdige Stelle in den Actis Erud. Lips. 1684, pag. 467 seq. "Demonstratio omnium facilis erit in his rebus versato, et hoc unum consideranti: ipsas dx, dy ..... ut ipsarum x, y ...... (cujusque in sua serie) differențiis seu incrementis et decrementis momentaneis proporționales haberi posse." Es ist also nicht erlaubt, für die bezeichnenden Größen ganz willkührliche Zahlenformen zu gebrauchen; denn wo die vorhin erwähnte Gleichförmigkeit fehlt, da lässt sich vernünftigerweise keine Uebereinstimmung der Rechnung mit dem berechneten Gegenstande erwarten. Es würde z. B. höchst widersinnig seyn, die Summe einer arithmetischen Reihe vom ersten Range, für den Kubikinhalt einer Pyramide ansehen zu wollen, da doch dieser Körper eine arithmetische Reihe vom zweiten Range bildet. Eben darum hat man auch überall die Uebereinstimmung der Natur einer veränderlichen Größe in der physischen Körperwelt mit den reinen Zahlenform zu berücksichtigen; weil ohne diese Uebereinstimmung unmöglich die letztere für jene gesetzlich oder folgegebend seyn kann. Wer z. B. eine arithmetische Reihe vom ersten Range, die t Glieder hat, summirt, um die Fallhöhe eines Körpers in der widerstehenden atmosphärischen Luft für & Zeiteinheiten zu bestimmen, der begeht eine Inconsequenz, indem er die freie beschleunigte Bewegung mit der gehinderten verwechselt, und in seiner Berechnung eine grithmetische Form unterschiebt, welche mit der zu berechnenden Größe keine Achnlichkeit hat, oder wo nicht Glied für Glied und Zuwachs für Zuwachs in dem Bezeichnenden und Bezeichneten proportional ist. man hieraus die Wichtigkeit der vorhin angeführten Stelle erkennen, und einsehen lernen, dass zur Begründung einer Rechnung mit veränderlichen Größen mehr nothig ist, als eine Menge arithmetischer Formen zu erfinden, die zwar unter sich von einander abhängig sind, aber auch auf nichts ausser sich eine nothwendige oder evident erweisliche Beziehung haben. Es war vor dem Daseyn des Differenzial-Kalkuls keine kleine Aufgabe, was für eine arithmetische Gestalt man den veränderlichen Größen geben müsse, um die unentbehrliche Proportionalität zwischen dem Bezeichneten und Bezeichnenden überall festhalten zu können.

S. '29.

Der Differenzial-Kalkul stellt seine veränderlichen Größen unter der Gestalt arithmetischer und geometrischer Reihen dar. "Ego incepi calculum differentialem a numerorum seriebus".... sagt Leibnitz im Comm. philos. et mathem. Tom. I. pag. 380., wo er zugleich einen höchst merkwürdigen Unterschied zwischen seinem Calculo generali und speciali, scil. geometrico seu infinitesimali andeutet. Die beiden Hauptreihen sind, wenn p die anfängliche Differenz und q den anfänglichen Verhältniß-Exponenten bezeichnet, im Allgemeinen folgende:

1. x, x + p, x + mp, x + m'p, x + m'p....  $\begin{cases} a^{x}, & a^{x}q', & a^{x}q'', & a^{x}q'', & a^{x}q''', & a^{x}q'''', & a^{x}q''', & a^{x}q''$ 

Aus ihnen gehen noch zwei Nebenreihen hervor, die bekannte Binomial-Reihe, wenn jedes Glied der ersten auf eine beliebige Potenz n erhoben wird, und eine logarithmische Reihe, wenn man entweder z oder at oder y u. dgl. als den veränderlichen Logarithm einer veränderlichen Größe betrachtet. Für den Fall, dass z einen veränderlichen Kreisbogen bezeichnet, bleibt die Reihe unter I. gültig, und man hat nachemander die trigonometrischen Functionen:

 $\sin x$ ,  $\sin (x+p)$ ,  $\sin (x+mp)$ ,  $\sin (x+mp)$ ....  $\cos x$ ,  $\cos (x+p)$ ,  $\cos (x+mp)$ ,  $\cos (x+mp)$ ....  $\tan x$ ,  $\tan$ 

Hier muß nun gleich bemerkt werden, dass alle Milsverständnisse in Hinsicht der Grundbegriffe des Differenzial-Kalkuls, lediglich aus der Nichtbeachtung der jenigen Glieder in den beiden Hauptreihen entstanden sind, welche auf das zweite folgen. Es ist daher nöthig, mehr als zwei Glieder in Betrachtung zu ziehen, so oft es darauf ankömmt, die Natur dieses Kalkuls auseinander zu setzen, und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass er so wenig das Werk eines glücklichen Zufalls, als das Erzeugnis von Irrthümern, sondern bis in seine letzten Elemente völlig durchdacht sey. Wie aber, wird man fragen, hat Leibnitz alle Veränderungen objectiver Größen in der Gestalt theils einer arithmetischen, theils einer geometrischen Reihe darstellen dürsen Wie konntè er er-

warten, dass einerseits diese beiden algorithmischen Formen alle Formen veränderlicher Größen erschöpfen würden, und daß andererseits bei der Anwendung dieser zwei Grundformen überall zwischen den bezeichneten und bezeichnenden Größen die benöthigte Proportionalität oder Gleichförmigkeit bleiben müsse? ---Hierauf lässt sich antworten: die beiden leibnitzischen Hauptreihen sind darum so allgemein und gesetzgebend für die Aussenwelt, weil sie aus ihr unmittelbar hervorgehen. Denn wir können im Gebiete der angewandten Größenlehre nie anders messend vergleichen, als mit Hülfe arithmetischer und geometrischer Verhältnisse. Nun giebt aber irgend eine regelmäßige Folge von arithmetischen oder geometrischen Verhältnis-Gliedern jederzeit eine Progression dieser Art. Eben darum schreibt die ganze Aussenwelt sich diese Form ihrer veränderlichen Größen vor, und die beiden Hauptreihen der Differenzial-Rechnung, erhalten dadurch als bezeichnende Größen eine Allgemeinheit. Wir dürfen in der That nicht weit suchen, um diese Reihen aufzufinden. So giebt der freie Fall der Körper die Reihe 1g, 3g, 5g, 7g u. s. w., welches eine arithmetische Reihe vom ersten Range ist. Auch kann man sich leicht überzeugen, dass der Differenzial-Kalkul, er mag auf Gegenstände der Physik und Mechanik, oder auf geometrische Figuren u. s. w. angewandt werden, überall mit denjenigen Veränderungs-Formen ausreicht, welche aus der obigen arithmetischen und geometrischen Reihe hervorgehen. Denn da keine von beiden in Hinsicht ihrer Glieder, und namentlich der Größen m, p und q, an gewisse Schranken der Veränderung ihrer Werthe gebunden ist: so steht es frei, jede Hauptform sich unzähligemal abgeändert zu denken, und besonders bei der arithmetischen bis zu einem unendlichsten Range fortzugehen, um die jedesmalige Gestalt der Veränderung unbeständiger Größen zu bezeichnen, wie mannichfaltig sie auch immer seyn mag. Welche Fülle ist hier mit der größten Einfachheit gepaart!

**§.** 30.

Die vollständige Erkenntnis der Gründe, auf welchen das ganze algorithmische Verfahren der Differenzial-Rechnung beruhet, hängt zu sehr von dem wahren Begriff einer veränderlichen Größe ab, als daß es nicht nöthig seyn sollte, idiesen letztern noch näher zu bestimmen. Da er aber nicht willkührlich seyn dass! solkenn man hier von der Betrachtung einer veränderlichen Größe

ausgehen, wie sie in der Natur vorkommt. Es giebt unter andern die gleichförmig beschleunigte Bewegung im freien Mittel folgende arithmetische Reihe vom ersten Range:

g, g+2g, g+2.2g, g+3.2g, g+4.2g, .... g+(n-1)2g, welche 2g zur beständigen Differenz hat. Diese Reihe ist so beschaffen, dass für jeden einzelnen Zeittheil immer nur ein einziges Glied vorhanden, jedes vorhergehende gleichsam verschwunden, und keins der nachfolgenden mit dem eben gegenwärtigen schon gleichzeitig da ist. Wenn daher die beschleunigte Bewegung länger als eine einzige Zeiteinheit dauert, so kommt eine veränderliche Größe zum Vorschein. Diese besteht in jedem Zeittheile n, aus der Stammgröße g und der (n-1)-fachen Differenz 2g, die hier ein Increment genannt werden muß. Die ganze Veränderung beruhet also darauf, dass ein und dasselbe g von Zeiteinheit zu Zeiteinheit einen Zuwachs erhält. Bei einer der Richtung der Schwere grade entgegengesetzten Bewegung, würde diese (n-1)-fache Differenz eine Verminderung, also ein Decrement hervorbringen. Bildet man sich jetzt nach der Form dieser von der Natur gegebenen Reihe, eine ihr in der Bezeichnungsart des Differenzial-Kalkuls entsprechende, so hat sie folgende Gestalt:

und es leuchtet ein, dass wie x dem g, so  $\partial x$  dem ag proportional bleibt. Uebrigens gilt hier, was bereits vorhin bemerkt wurde, dass fürs Erste in jedem einzelnen Zeittheile, so groß oder klein er auch immer seyn mag, von der ganzen Reihe nichts mehr, als ein einziges Glied vorhanden ist; fürs Zweite, dass x bloß darum veränderlich ist, weil es mit jeder kleinern oder größern Zeiteinheit einen neuen Zuwachs oder eine neue Abnahme leidet. Hält man diese Bedeutung der Veränderung nicht fest, so lassen sich bei der Erklärung des Mechanismus der Differenzial-Rechnung schwerlich alle Missverständnisse vermeiden. Man muß aber wohl unterscheiden Veränderung und Veränderlichkeit einer unbeständigen Größe. Es giebt nämlich allerdings noch eine Veränderlichkeit, welche dem x nicht abgesprochen werden darf, und welche darin besteht, das ihm alle zwischen Null und Unendlich liegenden Werthe zukommen können. Aber wie in der Theorie der Functionen kein x verstattet wird, welches für die Dauer des besondern

Rechnungsfalles in jedem Gliede einen andern Werth hat, weil dies auf Widersprüche führen würde: so mus auch hier das verschiedener Werthe zwar fählge x, indem es eine veränderliche Größe oder eine Reihe bildet, gleichwohl nur Einen Werth haben, der mehrere Zeiteinheiten hindurch derselbe bleibt. Denn die im Differenzial-Kalkul gemeinte Veränderung (nicht Veränderlichkeit) berühet lediglich auf den momentanen Incrementen und Decrementen. Dass die Sache sich in der That so verhalte, ist leicht einzusehen. Iedermann zieht beim Differenziiren das erste Glied der Reihe vom zweiten ab, unter der Voraussetzung, dass x sich mit x oder x" mit x" aufhebt. Wie könnte dies angenommen. werden, wenn z oder zn bei dem Uebergange von dem ersten zum zweiten Zustande eine Veränderung erlitten hätte? Fände sie überhaupt Statt, so müßte sie bei keinem Paar aufeinander folgender Glieder ausbleiben. Nun ist aber ein Paar von Gliedern da, wo sie durchaus wegfällt: also kann sie auch überhaupt nicht zugelassen werden. Es ist hieraus leicht einzusehen, dass im leibnitzischen Differenzial-Kalkul kein Increment  $\partial x$ ,  $\partial y$ ,  $\partial z$  u. dgl. an sich Null seyn darf; denn dadurch hört jede Größe x, y, z u. dgl. sofort auf, einer différenziel-1 en Veränderung unterworfen zu seyn, wiewohl ihr dieselbe willkührliche Veränderlichkeit der Zahlenwerthe bleibt, welche in der Theorie der Functionen gebräuchlich ist. Hiedurch wird es auch vollkommen begreiflich, warum der Erfinder des Differenzial-Kalkuls es für durchaus unstatthaft halten mufste, seine Incremente und Decremente  $\partial x$ ,  $\partial y$ ,  $\partial z$  etc. für Nullen anzusehen. Hätten sie es, ausser einigen wenigen Fällen, z. B. in der Lehre vom Größten und Kleinsten, seyn können: so wäre es eine höchst unnütze Spielerei gewesen, den Größen x, y u. dgl. die Anhängsel dx, dy u. s. w. zu geben. Denn man hätte sich nun mit Reihen von der Gestalt x, x, x . . . . oder y, y, y . . . . u. s. w. behelfen, und bei den nach Art der Nullenrechnung geschriebenen. Differenzialen x-x, y-y u. dgl. bloss an die Veränderlichkeit der Zahlenwerthe denken müssen, welches zwar eine Art von Functionen-Rechnung, aber ein höchst umbestimmter und nnverständlicher Differenziel-Kalkul gewesen seyn wurde. Denn wozu kann die Voraussetzung wohl führen, dass in einer Reihe x, x, x..... jedes nachfolgende oder der Zeit nach spätere Glied sich anders als das vorhergehende denken lesse, jedoch der differenzielle Unterschied  $\partial x = x - x$  immerfort = o bleiben müsse? - Ist das nicht der offenbarste Widerspruch, aus welchem sich niemals irgend eine vernünstige Schlinsselge ableiten und um allerwenigsten begreiflich machen lälst, warum die Rechning mit veränderlichen Größen sich der abgeleiteten Functionen anstatt der ursprünglichen bedient? — Der DifferenzialKalkul hat veränderliche (d. i. von Augenblick zu Augenblick sich wirklich verändernide) Größen miteinander zu vergleichen, so wie sie in der äußern Grössenwelt vorhommen. Darum ist ihm der Zwang auferlegt, arithmetische Formen zu anchen, welche nicht bloße Functionen-Reihen, sondern solche Reihen
sind, wie sie die objective Natur bildet. Man darf nur einige wenige dieser
ungleichartigen Reihen miteinander vergleichen, z. B.

5. 3I.

Der Begriff einer dissernziell (nicht blos functionell) veränderlichen Größe, läst sich nur so festsetzen: sie ist eine Größe, welche dadunk ununtunken chen verändert wird, das sie entweder augenblickliche Incremente ainimant, oder solche Decremente verliert, und eben darum bald eine steigende bald eine fällende Reihe darstellt. Nun würde auch die Erklätung eines Dissernzials keine Schwierigkeit mehr haben, zu welchem Range es mur anmer gekören ung Tedoch wird es dienlich seyn, vorher noch die Gestalt der Hauptreihen des Spiege dadurch abzuändern; das wie das Increment p mit Er, so auch der Verhältnissename q mit einer Function von x, nämlich mit abz oder yez vertauscht werder Dabei ist nicht aus der Acht zu lassen, das nach Leubwitzens unsdrücklicher Bestimmung \*), diese in der unbestimmt kleinen Zeitsinheit de ein fach oder

<sup>\*)</sup> Commerc. philos. et math. Tom. I. pag. 22.: "Quantitas constant pro Unitate suma.

mehrfach hinzukommende oder verloren gehende Veränderungs-Größe  $\partial x$  (wie  $\partial y$ ,  $\partial z$  u. dgl.) an und für sich als beständig und nugleich für eine unbestimmt kleine Einheit angesehen werden soll, aus welcher eich irgend ein Werth von wedurch Addition zusammensetzen, oder durch allmählige Subtraction zernichten läßet.). Hienach kann  $q = u^{\partial x}$ ,  $q' = u^{u\partial x}$ .... oder  $q = y^{\partial x}$ ,  $q' = y^{u\partial x}$ ....

I. 
$$x$$
,  $x + \partial x$ ,  $x + m\partial x$ ,  $x + m\partial x$ , ...

II.  $\begin{cases} a^x, a^x + \partial x, a^x + m\partial x, a^x + m\partial x, \\ y, y^x + \partial x, y^x + m\partial x, \end{cases}$ 

Nun kann sich eine unbeständige Größe so verändern, dass in gleichen Zeittheilen gleiche, aber auch so, dass in gleichen Zeittheilen ungleiche Zu- oder Abnahmen Statt finden. Im erstern Fall sind! ihre lersten, im letztern irgendwo die folgenden Differenzen beständig, wenn nicht etwa die Reihe recurrent oder an gar kein Gesetz gebunden ist. Abgesehen von diesem letztern Umstande, so kann man bei jeder veränderlichen Große, sie mag eine steigende oder fallende Reilie bilden, auf irgend einige beständige Differenzen (oder Differenzentheile) kommen, und diese heissen die Vifferenziale. Sie bestehen zuweilen aus dem alleinigen Increment dx oder dy, sehr ich haben sie aber auch eine abgeleitete Function, z. B. 3x2 oder allgemein nxn-1 u. dgl. zum Coefficienten, und nun ist die ganze Verbindung, wie zx20x etc. das Differenzial. Dabei muß man nicht glauben, dass der Coefficient non- eine Veränderung für jede folgende Zeiteinheit mit sich führe. Denn wie schon oben dargethan worden ist, wenn gleich dem z eine Veränderlichkeit in Hinsicht seiner verschiedenen Zahlenwerthe bleibt, welche ihm nacheinander gegeben werden können, so erleidet es doch ohne die Incremente oder Decremente keine wirkliche Veränderung. Es ist daher de mit næ- verbunden eben sowohl eine beständige Differenz, als wenn es ein a oder irgend eine andere beständige, Größe zum Coefficienten hätte. Nur dann erst wurde eine Veränderung da seyn, wenn der Coefficient  $nx^{n-1}$  folgende Gestalten hintereinander annähme:  $n(x+\partial x)^{n-1}$ ,  $n(x+m\theta x)^{n-x}$ ,  $n(x+m\theta x)^{n-x}$  u. s. w. Diesemnach beruhet im Differenzial-Kalkul aller Unterschied der beständigen Größen a, b, c, d.... und der veränderlichen

e) Oper. omn. Tom. III. pag. 420, u. a. a. O.

u, v, x, y, z..... blois darauf, dais die letztein Incremente and Decremente annehmen, die erstern aber nicht. Dies gilt ebenfalls von den Incrementen und Decrementen dr. dy, de etc., das heißt, keins von allen kann, ohne die Annahme eines Incrementa oder Decrements von einer näckstfolgenden Ordnang, eine Veränderung erleiden. Die Wahrheit dieser Behauptung geht schon aus dem bekannten Verfahren hervor, die zweiten und höhern Differenziale zu finden, worüber die zehnte Regel in der Einleitung vorglichen werden kann. Dabei ist es der Natur des Differenzial-Kalkuls eben so zuwider, die höhern Differenziale für unendlich kleine Theile der niedern, als  $\partial x$ ,  $\partial y$ ,  $\partial z$  etc. für etwas anders, als für unbestimmte Differenzen zu halten, so wie es  $\Delta x$ ,  $\Delta \gamma$  und  $\Delta z$ , sind. Dass grade dies die Meinung des Erfinders der Differenzen-Theorie sey, ergiebt sich aus mehreren Stellen seiner gedruckten mathematischen Aufsätze\*). Diesemnach lässt sich jedes höhere Differenzial unter folgenden allgemeinen Begriff bringen: Es ist die beständige Differenz einer veränderlichen Größe, welche sich so verändert, dass sie die Glieder einer Reihe vom zweiten oder folgenden Range bildet. Auch könnte man so definiren: Iedes nte höhere Differenzial ist die nte Differenz einer Reihe vom nten Range, als veränderliche Größe betrachtet. Dass diese Definition für beide Hauptreihen gültig sey, kann man sehr leicht aus dem feststehenden Differenziations-Gesetze erkennen, den nächstvorhergehenden Zustand von dem unmittelbar folgenden abzuziehen. Wie genau sie übrigens mit der ursprünglich leibnitzischen übereinstimme, das erhellet aus ein Paar Stellen, welche hier wortlich hergesetzt zu werden verdienen.

- 1. In der Beantwortung einiger Einwürfe des Niewentyt gegen den Differenzial-Kalkul sagt Leibnitz (Op. omn. T. III. pag. 327): "Nam quoties termini non crescunt uniformiter, necesse est incrementa corum rursus differentias habere, quae sunt utique differentiae differentiarum."
- 2. Am angeführten Ort S. 420 heißt es in dem Aufsatze: Monitum de Characteribus algebraicis, fast noch bestimmter also: "Hic dx significat elementum, id est incrementum vel decrementum (momentaneum) ipsius quantitatis x (continue) crescentis vel decrescentis. Vocatur et differentia, nempe inter

<sup>\*)</sup> Man sehe weiter unten die angeführten Erklärungen, und vergleiche hoch Op. omn. Tom. III. pag. 128, 169. u. a. m.

dus proximas s, elementariter differentes, dum una fit ex altera (momenitanes) crescente vel devescente. Porro 88x est Elementum Elementi seut
differentia differentiarum (scil. duarum proximatum) nam ipsa quantitas 8x non semper constans est, sed plerumque rursus (continue) crescit
vel decrescit. Et similiter procedi potest ad 880x seu 83x et ita porro."

Um sich hier einen richtigen Begriff von der Beständigkeit und Unbeständigkeit des Increments  $\partial x$  zu machen, können folgende Reihen zur Erläuterung die nen. Eine Größe, welche sich nach dieser Form

x,  $x + \partial x$ ,  $x + \partial x + \partial x$ ,  $x + \alpha \partial x + \partial x$ ,  $x + 3\partial x + \partial x$ .... ändert, erhält in jeder Zeiteinheit dasselbe Increment 1. $\partial x$ , und hat eben darum zwischen je zwei zunächst liegenden Gliedern dieselbe Differenz  $\partial x$ , welche ein erstes Differenzial ist. Wenn aber eine zweite Größe sich dergestalt verändert, daß sie diese Reihe hervorbringt:

x,  $x+2\partial x$ ,  $x+2\partial x+3\partial x$ ,  $x+5\partial x+4\partial x$ ,  $x+9\partial x+5\partial x$ .... so erhält sie die momentanen Incremente  $2\partial x$ ,  $3\partial x$ ,  $4\partial x$ ,  $5\partial x$ .... um welcher willen erst ihre zweiten Differenzen beständig, folglich hier zweite Differenziale vorhanden sind, von denen jedes  $= \partial x$  ist. Da nun aber das zweite Differenzial, wegen einer von selbst einleuchtenden Zweideutigkeit, nicht durch  $\partial x$  bezeichnet werden kann: so schreibe man die vorhergehende Reihe lieber

 $x, x + \partial x, x + \partial x', x + \partial x'', x + \partial x''', \dots$ und setze  $\partial x = 2\partial^2 x$ ,  $\partial x = 5\partial^2 x$ ,  $\partial x'' = 9\partial^2 x$ ,  $\partial x''' = 14\partial^2 x$ : so bildet die erste Differenzenreihe eine arithmetische Reihe vom ersten Range, und ihre Differenzen sind überall gleich, nämlich  $= \partial^2 x$ , also zweite Differenziale. Solchemnach müssen diese letztern als diejenigen Incremente angesehen werden, deren en d-liche Summen den ungleichförmigen Zuwachs oder die ungleichförmige Abnähme in der Hauptreihe, d. i. in der eigentlichen veränderlichen Größe, hervorbringen. Leibnitz hat bei ihnen an nichts weniger, als an unendlich kleine Theile der  $\partial x$  gedacht; dies verbürgt uns die lehrreiche Stelle in seinen Oper. omn. T. III. pag. 16. Num. IV., wo die Reihe vom dritten Range o, 1, 8, 27, 64, 125, 216,.... zur Erklärung des Begriffs von dritten Differenzialen dient. Es sind nämlich die gleich großen Differenzen 6, 6, 6.... welche man aus der zweiten Differenzen-Reihe, als einer Reihe vom ersten Range erhält.

Dese dieses auf nichts anders, als auf Differenaials gedeutet werden dürse, lehret nicht nur der ganze Inhalt jener Stelle, sondern auch die behannte Terminologie: "differentia generatrix prima, setunda, tertia," etc. deren suhon oben im § 23. unter a gedacht worden ist. Wer sich noch mehr von der Wahrheit der vorhergehenden Darstellung überzeugen will, der vergleiche die im Commerc. philos et math. T. I. pag. 22. befindliche erläuternde Reihe, nebst ihrer bei sich führenden Erklärung. Die Reihe a, b, c, d.... ist eine fallende, und es wird ihr: Aussingsglied a aus mehreren Differenzen-Reihen, deren Aufangsglieder e, l, p, t, ß.... sind, summirt oder integrirt. Die beigefügte Erklärung lautet:

Deutlicher konnte sich Leibnitz doch wohl nicht über die Bedeutung seiner Differenziele aussprechen. Sie entstehen durch die natürliche Differenzenfolge der Reihen. Auch geht hieraus unläughar hervor, dass wenn die erstem Differenzen eine Reihe bilden die entweder lauter Differenzen = o giebt, ioden vom ersten, zweiten, dritten etc. Range ist, in derselben Ordnung einer einfache/zweifache, draifache, vierfache etc. Summation oder Integration erfoderlich sey, um das Anfangsglied der Hauptreihe oder das Integral zu erhalten. Dies alles beweiset, dass die oben gewählte erläuternde Form der Reihe: x,  $x + 2\partial^2 x$ ,  $x + 5\partial^2 x$  u. s. w. der Natur des Differenzial-Kalkuls eben so wenig, als dem Gesetze der Reihen überhaupt widerstreite. Die Differenzen-Methode erfodert also keinesweges unendlich kleine Größen der höheren Ordnungen, um die höheren Differenziale darzustellen, sondern man kann diese mit allem Fug und Recht aus Größen zusammensetzen, von denen keine einzige unendlich klein, oder unendlichemal unendlich klein ist.

Es leuchtet nun von selbst ein, was die Bezeichnungsant  $\partial(\partial y)$  u. dgl. sagen wolle. Sie setzt eine veränderliche Größe voraus, welche eine Reihe y,  $y + \partial y$ ,

you differ of body" ust's man bilder in milater der Zamachs in goden folgenden Gliede unders alsoin zweiten ist, und wo dy un wody, dy atten 824, dy atten 824, dy u. s. E. augenemmen werden muss. Sollten maggeren 339, m. 339. ... nach nicht eine Reihe vom ersten Range geben, so worde eben deshalb nothig seyn, moly in pala, miday in piday, miday, in piday, in piday, m. s. f. aufaulosen, die man mugleich. großen Differenzen 33y, 38y, 33y, 111 un. u. dellegelangt. Hieraus, geht die wahre Bedeutung der Veränderlichkeit der Inoremente dy, de und ähnlicher hervor. Sie sind nämlich in der Hauptwihe oder eigentlichen voränderlichen Größe die Differenzen zwischen dem ersten und zweiten Gliede, oder die Anfangsglieder der ersten Differenzen - Reihe. ..: Wenn' man also sagt, dy ist noch veränderlich, so heist das, die enste Differengenreihe het noch veränderliche Glieder, die größer oder, kleiner sala dy werden, z. B. dy, dy+dry staden, dy+gary w.dgl. Diese Glieder sind dann aber noch keine Differenziale, gondern blosse Differenzen : daher man auch eigentlich nicht sagen sollte : die Differenziale sind noch versinderlich. Eben so unstatthast und widersinnig ist es, wenn die Theorie der Granz-Verhältnisse (vergl. 5. 19 unter B.) die Behauptung aufstellt, es könnten in dem Ausdrucke y=x" auf der einen Seite veränderliche Differenziale dy, 32 y etc. abor auf der andern beständige Differenziale Day &c.... durch alle Instanzen fort gedacht werden. Dieser unnatürliche, dem Gesetze der Reihen durchaus widersprechende Satz fällt von selbst weg, sobald man den irrigen Begriff ausgieht, : dals die Incremente dx, dy, dz überall die Differenziale sind. Wird mm regenommen, und eine allgemeine Hauptreihe verlangt, in welcher erst die nie Reihe der Differenzen beständige Glieder oder Differenziale haben soll, so ist folgende Gestalt nöthig:

 $x^{n}$ ,  $x^{n} + xx^{n-1}\partial x$ ,  $x^{n} + 2nx^{n-1}\partial x + n(n-1)x^{n-2}\partial x^{2}$ ,  $x^{n} + 3nx^{n-1}\partial x + 3n(n-1)x^{n-2}\partial x^{2}$ +  $n(x^{n-1})(n-2)x^{n-5}\partial x^{5}$ ,  $x^{n} + 4nx^{n-1}\partial x + 6n(n-1)x^{n-2}\partial x^{2} + 4n(n-1)(n-2)x^{n-5}\partial x^{3}$ +  $n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4}\partial x^{4}$  u. s. w.

wo das Gesetz der Zahlencoefficienten leicht in die Augen fällt, wenn man die aufeinander folgenden binomischen Potenzen berücksichtigt, zu welchen anstatt n die Exponenten 1, 2, 3 u. s. w. genommen werden. Durch den Abzug eines jeden vorhergehenden Gliedes von dem zunächst folgenden, entsteht die erste Differenzenreihe mit dem Aufangsgliede nx<sup>n-1</sup>öx; die zweite Differenzenreihe mit dem Aufangsgliede n(n-1)x<sup>n-2</sup>öx<sup>n</sup> und so immer weiter. Ob nun gleich diese

dben bemerkten Wormen mehrentheils Differenziale zu seyn oder wenigetens genannt zu werden pflegen, wo eind sie en hier doch nicht, sondern bloise Differenzen; oder Anfangsglieder von Reihen, die immer noch nicht. Differenzen wo gebeh. Eben so wenig ist ox allein das Differenzial, welches kaum enunert au werden braucht. Man hat folglich weder auf der einen, noch auf der andern Seite früher Differenzante oder beständige Differenzen, als bis man an der (n-1) ten Differenzenreihe anlangt, welche auf beiden Seiten der Gleichung eine Reihe vom ersted Range wird. Dass aber in diesem Pall de durchaus unverändert bleiben darf; dat seinen Grund in den Coefficienten desselben, die es in jedem Gliede der Hauptreihe und der nachfolgenden Differenzenreihen bis auf die vorletzte, ungleich vervielfachen, und eben dadurch Reihen vom sten; (n-1)ten, (n-s)een und folgenden Range hervorbringen. Man konnte auf der andern Seite der Gleichung mit leichter Bühe auch ein beständiges Increment zu wege beingen; denn beim Herabsteigen durch alle Differenzenfolgen der Reihe y, y + by; w+80 etc. kommt men zületzt auf beständige Incremente 8 y, 8 y u. s. w. durch deren Summation sich alle die ungleichen By, by ..... 824, 824 ..... 8348 834 u. s. w. ausdrücken lassen, so dass die Hauptreihe der Größe y jetzt in der Gestalt w; y+mdw, y+ntdwy u.s.f. erscheinen, und wie die Reihe x\* ihr unverandertes' Increment haben kann.

Ans diesem allen list sich nun folgender Schlus ziehen: so oft angenem men werden darf; dass eine veränderliche Größe ein Dissernzial-von der naten Ordnung hat, muß bloß die mte Dissernzenreihe und keine andere beständige Dissernzen geben. Diesemnach leidet die jedesmalige besondere Veränderungsform einer veränderlichen Größe immer nur ein einziges Dissernzial, es mag nun von der ersten, zweiten oder folgenden Ordnung seyn. Oder mit andern Worten: keine veränderliche Größe hat auf einmal mehr, als ein einziges Dissernzial, z. B. ein zweites; und soll sie ein anderes haben, z. B. ein drittes: so muß zuvor die Form ihrer Veränderung in eine andere übergehen, und ihre Beziehung eine andere werden. Hieraus erklärt sich zugleich das gewählteliche Verfahren der Dissernzial-Rechnung, das sie um ein Dissernzial zu sinden, bloß die beiden ersten Glieder entweder in der Hauptreihe, oder in irgend einer Dissernzen Reihe von einander abzieht. Dies kann unter keiner andern Bedingung geschehen, als unter der Voranssetzung, das die Disserer andern Bedingung geschehen, als unter der Voranssetzung, das die Disserer

senzen-von sie zwie zunächer ihitgenden: Gließem im nehm gannen Reitengleich wenden. Verlangt man z. B. von zu des Differennial! der vienen Ordnung, so mule die Gestalt der Hauptreihe, das ist der veränderlichen Größe selbat, zunüch schließen läfst zum und der State der Veränderlichen Größe selbat, zunüch

n (n-1).(n-2). 825 275, n (2-1).(n-2). 825 (204.82) 475, 10 10 11 11 11 11 11 11

n (n-1).(n-2).dw3 (x+28x)=4, n(n-1)(n-1).dw2 (x+38x)=4, w.s. West

Hieraus entspringt die vallgemeins Regel, das wiennwein erstes Differennisk Statt finden soll; die Hauptreihe Num. k im gegenwärtigen, 5. die Gestalt 1 von 11 1 2 10 x, w + 3x, x + 12x, x + 120x, x + 120x,

die Hauptreihe Num II. aber die Rorm was der in der Tannen auch der

wendig list es; daße die einem jeden: Differentiel von der inten Codnang vorant gehende haben bei Differentiele von der inten Codnang vorant gehende haben die einem jeden die eine Reilie von der inten Kangersey.

St. 32 well, market a server

Aus der Beschaffenheit einer veränderlichen Größe läßt sich nun die Natureines veränderlichen Verhältnisses leicht ahnehmen. Vergleicht man die veränderliche Größe x mit den beständigen a in verschiedenen auseinander folgenden Zeiteinheiten, so giebt unter andern die Veränderungs-Form x, x ± 8n, n ± 28x, ..., x ± (n 1)8x die Verhältniß-Folge

The state of a state o

 $x \pm (n-1) \hat{\mathbf{q}}_{x}$ 

Hier fee das in feder folgenden Zeitelicheit (Index-Zihl) verhandene Verschältnis anders, als in der vorhergehenden. Düher giebt es während des ganzen Verlaufs der Vergleichung (Rechnung) kein Verhältniss, welches mit ihr eine gleicht lange Batter hätte. Denn je länger die Verhältnisse von den vorhergehenden ab. Hieraus leuchtet nun klar geneg ein, Eintlieh, dass ein eine flucktoses

Unternehmen soy, die eisten und leinten Verhältenisse nier und er sif (me-sjon es gebranchen zu wollen, bals wiren sie stellvertretend entweder für alle nachfolgenden, oder für alle vorhergehenden; fürs Zweite, dass man mit veränderlichen Größen unmöglich rechnen könne, wenn sie nicht dahin zu bringen sind, daß sie stehende Verhältnisse und stehende Gleichungen geben. Denn mit ihren un mittelbaren Gleichungen hat es grade die Bewandnis, wie mit ihren unmittelbaren Verhältnissen. Setzen wir z. B. mit Beibeheltung der vorigen Veränderungs-Korm, in der ersten Zeiteinheit x = a, so ist daraus in der zweiten  $x + \partial x > a$ , in der dritten  $x + a\partial x > x + \partial x > a$ , und in der aten  $x+(n-1)\partial x > x+(n-2)\partial x$ ................................... a geworden. Hieraus ergiebt sich, dass man zunächst stehende Verhältnisse nöthigehabe, welche zu etchenden Proportionen, und vermittelst dieser auch zu solchen Gleichungen dienen. In Hinsicht der Verhältnisse, von welchen alles Uehrige abhängt, ist des Differenzial eine stellvertzetende, Grölse für je zwei zunächst liegende Glieder in der Reihe. Es geben aber alle Glieder in ihrer unmittelbaren Folge eine und dieselbe beständige Differenz. Daher ist das Differenzial stellvertretend für die ganze Reihe, das heißt für die Stammgröße (primitive Function) in allen ihren Veränderungen. Es wird also das veränderliche Verhältniss in ein stehendes verwandelt, indem die einzige beständige Differenz die ganze Reihe der nacheinander zum Vorschein kommenden Glieder vertritt. Nun entsteht aber die Frage, ob man mit solchen Verhältnissen rechnen könne, wo lies eine Glied; , oder auch wohl beide zugleich Differenzen sind. Um sie zu beantworten, darf man jeden Fragenden blos auf die bekannte Form der Verhältnisse und Proportionen verweisen, welche die ältern Mathematiker unter dem Ausdruck "Differentiando" verstanden, und welcher zu der Benehnung des Differenzial-Kalkuls wo nicht die erste, doch wahrscheinlich eine beiläufige Veranlassung gegeben haben muss. Es kommt, wie jedermann wells, nicht nur in den Geometrien, sondem auch im Kalkul sehr oft, folgende Gestale der Rropestionen wor:

$$a - b : b = c - x = b : a - x = b : a$$
oder  $a - b : c - x = b : a$ 

In dem vorletzten dieser Verhältnisse eind beide Glieder Differenzen, in den übrigen ist nur eins eine solche. Um hier das Gesuchte zu erhalten, ist noch eine besondere analytische Operation nöthig an welche bei den gemeinen Pro-

A. 18

portionen, wie a:b=c:x, gar nicht gedielet wird. En mule minisch bei die see und in sotum Methode, das eigentliche Resultat der Proportions-Rechnung erst aus der Gleichung  $x=\frac{bc-bw}{au-b}$  entwickelt werden, welches ax=bc oder

 $x = \frac{bc}{a}$  ist, übrigens aber mit dem Ergebnisse der directen Methode der Proportionen ganz übereinstimmt. Hieraus wird nun klar, dass die Verhaltnisse, welche die Differenzial-Rechnung giebt, jedesmal zu einer indirecten Rethnungs-Methode (in Proportionen und Gleichungen) führen. Auch begreift man sögleich, warum der Differenzial-Kalkul allein, weder durch seine Proportionen noch durch seine Gleichungen, das Gesuchte im Allgemeinen geben kann, sondern mehrentheils eine Rechnungs-Operation erfodert, welche unter dem Namen der Integration bekannt ist. Wie unzertrehillen überhaupt der Differenzial- und Integral-Kalkul miteinander verbunden sind, und was dieser letztere in der höheren Analysis bedeute, dass lässt sich eben so ausführlich an einem Beispiel, als im Allgemeinen zeigen. Angenommen es sollte durch eine Proportions-Rechnung gefunden werden, wie groß der auf einer geneigten Ebene von einer Kogel mit gleichformig beschleimigter Geschwindigkeit in t Zeiteinheiten durchlaufene Raum sey: so wurde, für den Sinus der Neigungswinkels  $\beta$  gesetzt, die Verbindung der Größen folgende Gestalt haben:

Reihe beständ.

1 
$$\beta g$$

3  $\beta g$ 

5  $\beta g$ 

7  $\beta g$ 

7  $\beta g$ 

1  $\beta g$ 

3  $\beta g$ 

5  $\beta g$ 

7  $\beta g$ 

7  $\beta g$ 

Vermittelet der beständigen Differenz aβg läßt, sich die Rechnung nun grade so führen, wie im niedern Kalkul. Aber die vierte Proportional-Zahl ist nicht schon das Gesuchte selbst, sondern eine beständige Differenz, und zwar wegen der Veränderungs-Form der vorhergehenden Reihe, von der ersten Ordnung. Res muß demnach des Anfangsglied der Hauptseihe gesucht werden, zu welcher sie gehörten folglich bleibt noch eine arithmetische Verrichtung übrig, welche Leibnitz die Summation, Johann Bernbulli hingegen (zu-

folge des Commerc, philog et math. Tom. H. pag. 161.) die Integration nannte. Von der leibnitzischen Benenmang, die in Op. enn, T. III. pag. 420 enkläst wird\*), schreibt sich das eingeführte Zeichen f, won der bernoullischen aber der Ausdruck Integral her. Da im vorliegendem Fall ausser t keine Größe veränderungsfähig, oder  $s\beta g$  an sich constant ist.\*\*): so kann man aus der Gestalt der beständigen Differenz  $s\beta gt$  mit aller Gewißheit auf die Beschaffenheit derjenigen Reihe zurückschließen, welcher sie angehört. Es ist, wenn das Increment tt = 1 gesetzt wird, keine andere, als

wegen  $\beta g'(t^2 + 2t - t^2) = a\beta gt$ , folglich das gesuchte Anfangs-Glied oder terminus generans  $= \beta gt^2 = \beta$ em in t Zeiteinheiten durchlaufenen Raume. Dass es sich mit andern Differenzialen ehen so verhält, wie mit diesem ungewöhn-lichen, wird schon um seines richtigen und ungehünstelten Integrals willenvoraus zu sehen seyn. Auch darf es wohl nicht mehr erinnert werden, dass die zweiten, dritten und folgenden Differenziale dieselben Dienste thun, wie das hier gebrauchte erste. Denn so oft man durch Differenziation auf eine beständige Differenz kommen kann, ist man im Stande, die verändarliche Größe, als eine Reihe vom nien Range, mit einer unveränderlichen zu vertauschen, und sie ganz nach dem Mechanismus des niedern Kalkuls zu behandeln. Jedoch ist das auf diese Weise durch eine Proportion oder Gleichung erhaltene Resultat nichts anders, als eine beständige nie Differenz, das heißt ein Differenzial der nich Ordnung, und es muss hinterher das Anfangeglied der Hauptreihe oder das zugehörige Integral gesucht werden.

**§**: 33.

Nach dieser Vorbereitung würde es gar nicht schwer seyn, die bekannten Differenzial-Formeln zu entwickeln; denn es gehöret überall nichts weiter dazu, als je zwei zunächst liegende Glieder in der durch die Veränderung der unbeständigen Größe zum Vorschein kommenden Reihe von einander abzuziehen.

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Es heilst an dieser Stelle: "Confrarium ipsius Elementi vel differentiae est Summa, quonium Quantitate (continue) decrescente doned evanescat, quantitas ipsa semper est summa omnium differentiarum sequentium.... Dantur et Summae Summarum et ita porros.

<sup>\*\*)</sup> Man vergi das Vorhergebende.

Aber der Differenzial-Kalkul wirft einige Theile wie woh er Differenziah wegi und dies hat von je her so viel Aufsehen erregt, dass man sich überredete, hierin misse has Haupelandament and das eigenthiche Wesen dieser Rechrangs Art gesucht werden, obgleich es eine blosse Nebensache ist. Denn der ganze Kalkul hann and muse der Hauptsache nach bereits: fertig seyn, "bevor dieser Nebenumstand anch nun eine einzige Frage veranlasst. Käme überhaupt keine andere Form der voränderlichen Größen vor, als die in der Hauptreihe Num. I. liegende, und würden ihre momentanen Glieder niemals potenzirt: so würde in der Differenzial-Rechnung von dem Wegwerfen einiger Differenzen-Theile nie die Rede gewesen seyn. Da nicht alle Differenziale dieser anscheinenden Verstümmeláng unterworfen sind, so talst selch daraus schon der Schlus zielten, dals keine allgemeine sondern bloss eine besondere Verantassung dazu vorhanden enyn müsse. Rolgende Betracktung wird über dies große Rathiel vorläufig das nöthige Licht verbreiten, und zugleich den Unterschied verstänligen, welchen Leibnitz zwischen seinem salculo differentieli generali und speciali seu But to a large infiniteeimali machte.

Eine jede Fenotion; sie mag ein Bitomium, Trintimium, Polynomium oder zusammengesetzt seyn wie sie welle, kunn immer einer honomischen Größe gleich gedacht werden. Als Beispiele dienen hier diejemigen Gleichungen für krumme Linien, welche Definitionen der Ordinate sind. Wenn wir die veränderlichen Größen in der Natur betrachten, sie zeigen sich überall Monomien. Es erscheint zu B. keine Bewogung, keine Geschwindigkeit, keine Schwere u. s. w. als ein arithmetisches Binomium, Trinomium, oder Polynomium; sondern jede dieser Erscheinungen ist ein Einiges, und leidet ehen darum einen Zuwachs oder eine Abnahme vermittelst der Incremente und Decremente, welche dem Monomium eigen ist. Das heißt, es geht aus dem Zustande dieses letztern, in den Zustand eines Binomiums über, jedoch so, daß es in der ersten Potenz bleibt; z. B. z, z + dz, z + môz, z + môz u. s. w.

Dagegen können die bezeichnenden Größen fürs Erste nicht immer Monomien seyn, wie unter andern bei der Berechnung fallender Körper in widerstehenden Mitteln. Fürs Zweite, sie können, wenn sie gleich monomische Stammgrößen sind, nicht immer in der ersten Potenz gebraucht werden, sondern erfodern bald die zweite, bald die dritte, bald eine noch höhere. Eben

derum findet befrienen eine differenzielle Veränderung Statt, welche eine gehie andere Fortschreitung der Beihe, oder eine gans andere Veränderungs-Form yerursacht, hei welches die Differenzen: weder unter sieh in allen ihren Pheilen, noch den ihnen gegenüber atchenden gleichnamigen Differenzen gleich werden. Der Differenziel-Kalkuli erfodert aber gleiche Differenzen, immn sie Differenziële seyn vollen. Daher müssen in den potemzinten bindmischen Gliedern der Reihen einige Theile weggeworfen werden, daneit man stehende Differenzial-Gleichungen erhält. Die Nothwendigkeit dieses Verfahrens läßt sich an einem Beispiele zeigen. Setzt man den Parameter der Barabel == 1, so entsteht die Giniehung gammi. Da beide veränderliche Stolsen zum Behnst der Rectification, Quadratur, Kubatur und Erfendung der Oberfläshen keine andern als erste Differenziele geben: so mus die Hauptreihe jeder unbeständigen Geöße perändern. Iefla von beiden Größen ist im letsten Gliederihren Reihe ein Mongmium, in allen sibrigen sin Binomium, sjedschemituken Unterschieder dass die binomischen Glieder in der Reihe x in der ersten, in der Reiheung unber im der zweiten Potens-stehen. Dudosch kummtiln die Jetztere dieser beiden Reihen ete was Ueberhüttiges 3) biliein 3- weichen weggeworfen werden mussy vincosity-the mit die Differenzen auf Abiden Seiten iproportional bleiben, andererseits danste die Differensen in der Relbeige antibrantes sich gleich werden, weil tahen sonet nach der Nutur des Differenzial-Kalkuls die Bigenschaft eines Differenziale fehlen würde ... Man hat näudich auf der einen Seite die Raihe 324 (414 by)? (y+ aby)2, (goth aby)2 ... (List al., in yet, iget + ayby + by2; inget + aghor+ abydy y<sup>2</sup> + 6χθy + gθγ<sup>2</sup>,.... und went is zwei unmittelbar auf einander folgende

e) C. Mac Laurin sagt (vergl. hier §. 10 u. S. 416 der engl. Urschrift) "For instead of neglecting m' because it is infinitely less than m, we may reject it, because we may thence conclude that it is not produced in consequence of the generating motion"... sofern nämlich, wie oben bemerkt werden ist, die Größen in der objectiven Natur immer Monomien etc. sindi: Elier eigriff en einen Gedanken; den er kätte festbelten, und hur wahren Begründung der Flunisher Theorie under nielmehr zus Ergründung des leibeitzischen Biffer reneial. Kalkuls benutzen sollen. Aber es findet sich in seiner Schrift nirgend eine Spur, dass er veränderliche Größen als unpotenzirte Monomien oder Binomien und als notenzirte Monomien und Binomien jemals gehörig miteinander verglichen hätte, um die leibnitzischen Gründe der Elimination völlig verstehen zu lernen.

Wie sich num die Differenzen auf der einen Seite, bo müssen sie sich auch auf der andern verhalten: daher Glied für Glied miteinander verglichen

் - ஆரு. ஆ. தொடுக 🖚 உழிரு 🖫 உழிரு

giebt, sobald die durch Potenzirung zu viel hinzu gekommenen oder unbeständig gewordenen Theile wegfallen. Hierauf, deuten die im S. 1. angeführten merkwürdigen Worte aus Op. omn. T. III. pag. 80 u. f. hin : "Omisso quadrato quantitatis dy, ob rationes ex-methodo de Maximis et. Minimis, notas." Format gründete nämlich seine Theorie man Kleinsten und Größten auf die gegenseitige Beziehung der Monomien und Binomien, in ihrent unpotenzirten und potenzirten Zustande u. s. f. Es wird sich überdies bei der Integration zeigen, dals diese weggeworfenen Differenzenglieder nicht nur völlig überflüssig sind, sondern auch mit dem Coefficienten Null verschen werden müssen, wenn sie nicht im höhern Kelkul hinderlich seyn sollen. Man sieht hieraus, dass alle diejenigen der leibnitzische Vorwurf im Commerc. philos. et math. T. II. pag: 380, ...., ,equos, at in proverbio est, adjungunt post currum", treffe, welche von der Elimination der Binomial-Glieder anfangen, um eine Differenzial-Rechnung zu Stande zu bringen. Diese letztere muss über ihre eigentlichen Principien schon ganz im Reinen seyn, bevor an jene gedacht werden kann. Gabe es keine anderen Gleichungen, als y=x, wie für die Radlinie, wenn die Abscissen auf dem Umfange des Generators genommen werden : so würde niemals eine Berichtigung der Differenzial-Verhältniese und Differenzial-Gleichungen durch Wegwerfung einiger Differenzen-Glieder Statt gefunden haben. Ietzt aber, da dieses Verfahren schon um der Natur eines Differenzials willen durchaus nöthig ist, müssen die, durch die besondere Veränderungsform einer oder der andern Reihe überschüssig werdenden Glieder wegfallen, wenn gleich die momentanen Incremente oder Decremente wer weiß wie groß seyn sollten. Soweit nun es nicht auf die Größe (eigentlich Kleinheit) der Incremente oder Decremente, sondern lediglich auf das algorithmische Gesetz der Differenziale, ankommt, einzelne Glieder wegzuwerfen, soweit erstreckt sich der leibnitzische Calculus differentialis generalis. Es giebt aber auch Rechnungsfälle, worman die mementanen Incremente oder Decremente sehr klein nehmen muß, um Differenziale zu erhalten. Diese machen den Calculum differentialem specialem oder den sogenannten Infinitesimal-Kalkul aus. Zu ihm gehören unter andern die Differenziale der Kreisfunctionen: daher wir diese hier von den übrigen trennen, und bis zur Anwendung des Differenzial-Kalkuls auf Geometrie versparen wollen.

## §: 34. 1

## I. Differenziation einer beständigen Größe.

Da eine beständige Größe in keinem folgenden Augenblick eine Vermehrung oder Verminderung erleidet, so bildet sie eine Reihe, in welcher alle Glieder einander gleich, folglich auch alle Differenzen = 0 sind. Man sieht hieraus einerseits den Grund ein, warum das Differenzial einer beständigen Größe Null seyn müsse, und andererseits wie inconsequent es ist, das Differenzial einer veränderlichen Größe dem Differenzial einer beständigen gleich zu setzen. Ein Fehler, der sowohl in der Theorie der Gränz-Verhältnisse, als auch in der künstlichen Nullen-Rechnung begangen wird.

- II. Differenziation einer veränderlichen Größe  $y \dots = x$ ,  $x + \partial x$ ,  $x + m\partial x$ ,  $x + m\partial x$ .
- 1. Wenn die Veränderungsform dieser Größe von solcher Beschaffenheit seyn soll, daß sie erste Differenziale giebt, so muß m=2, m=3 u. s. w. genommen werden, und man hat  $\partial y = \partial x$ .
- g. Sollen aber die ersten Differenzen noch veränderlich seyn, so müssen die Vorderglieder dy und dx wiederum Incremente oder Decremente erhalten, und folgende Reihen bilden:



hier tiberal many and its and

= - 120  $\frac{\partial x^3}{x^3}$ ;

I Different.

= = = :

ine The series

The Party

THE PLANE A

tiener ermere Ter

THE RESERVE AND ST.

BULLET TO

Tank De 1

Lie gener

Former, never to the same of

in Property lies

1 Fin errice Tenant We want to the second se

in diesem letztern nicht ganz liese Weise in jedem Fall sehr 1-Formel stwas anders vorschreibt, sondern Form ihrer Glieder gemäß die zweite Regel in der Einleitung

tionen, welche mit irgend einem ganzen egativen Exponenten behaftet sind, zu fingelegte zusammengesetzte Function einer einen und Coefficienten gleich zu setzen, die letzForm zu differenziiren, und wenn solches gevertauschen. So erhält man unter andern fol-

r) =  $\frac{1}{4}a^{2}x^{5}\partial x = \frac{1}{4}a^{2}\partial x(c+4z)$ , we gen  $cx+z^{2}=x$ .  $-\frac{1}{6}x = \frac{\partial x}{\partial x^{\frac{1}{2}}} = \frac{(2\pi i + 3\pi^{\frac{3}{2}})\partial x}{a(ax^{2} + x^{3})^{\frac{1}{2}}}$ , we gen  $(cx^{2} + z^{3})^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}}$ .  $-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}}\partial x = -\frac{a\partial x}{3x^{\frac{1}{2}}} = \frac{4z\partial x}{3(a^{2} - z^{2})^{\frac{1}{2}}}$ , we gen  $a^{2} - z^{2} = x$ .  $-\frac{2}{3}x^{2} + \frac{a\partial x}{2} = \frac{a\partial x}{3(a^{2} - z^{2})^{\frac{1}{2}}}$ , we gen  $a^{2} - z^{2} = x$ .

ein jedes dieser ersten Differenzfale genauer, veiten und köhern vermittelst dieses Verfah Vordergliede nx dx, wenn x lacremente eder Decremente von folgender Gestalt bekommt: ndx.x - i ndx (x + dx) - i, idx(x + 2dx) - i, ......

Die gehörige Potenzirung, Suhtraction der Glieder von einander und Absonderung ihres unbeständigen Theils, giebt das zweite Differenzial =  $n(n-1)x^{n-2}\partial x^2$ .

Aus der Form der Ableitungs-Reihe (d. i. der dem Differenzial unmittelbar vorangehenden Differenzenzenreihe) läßt sich auf die Veränderungs-Form der Hauptreihe, das heilst der veränderlichen Größe selbst schließen. Auf shen dem Weiger gelackte men senschritten gründerten und noch höhern Differenzialen dieser Auf der Große gelackte men senschritten gründerten und noch höhern Differenzialen dieser Auf

Ganz allgemein ist die mte Differenzial von ze oder gebrodient die die die der Leponent den ganze oder gebrodient, positive oder negative Zahl seyn. Da diese Differenzialform, welche bei ihrer Anwendung die Arbeit seinrabkürzt, manchmal negative Differenziale giebt, wo man doch überzeugt ist, dals die veränderliche Geöße sich durch Zuwache verändert hat ist könnte vielleicht der Zweisel genwichenis sob auch die oben vergeschriebene Enawickslung einer Reilie und die Abreg über zumächst liegenden Glieder von einender mit dieser abgehürzten Vielbade überall zusammentresse. Indessen die Einerleiheit der Resultate beider Verschrungs-Arten ist so nothwendig, dals die abgekürzte sich ohne die allgemeine gar mieht denken oder für wahr anerkennen lälet; und es ist seicht genugt die den Differenziation jeder besonden Eunsten diese Bahereinstimmung zu finden, wie unter andern in folgenden Beispielen. Hier eine Beispielen.

(a) de (a) de (a) de der Eormel;

 $\beta = \frac{\partial^{3}(x^{-4})}{\partial^{2}(x^{\frac{1}{2}})} \stackrel{\text{distribution}}{=} \frac{1}{2} \frac{\partial^{3}(x^{-1}\partial x^{2})}{\partial x^{2}}, \dots$ 

Sucht min diese Differenziele vernittelst der Auflösung der unbeständigen Größen in Reihen : so ist

 $\alpha = \frac{1}{x^2}, \frac{1}{(x+\partial x)^2}, \frac{1}{(x+\partial x)^2},$ 

und  $\frac{1}{(x+\partial x)^{3/2}}$   $\frac{1}{(x+\partial x)^{3/2}}$   $\frac{x^2-x^2-2x\partial x}{(x+\partial x)^{3/2}}$   $\frac{2\partial x}{(x+\partial x)^{3/2}}$  wenn nämlich die veränderlichen Differenzen. Theile weggeworfen werden;

und 
$$\frac{200x^2}{(x+\partial x)^6}$$
  $\frac{260x^3}{x^6}$   $\frac{4x0x^3}{(x+\partial x)^6}$   $\frac{200x^2}{(x+\partial x)^6}$   $\frac{260x^2}{x^6}$   $\frac{260x^2}{x^6}$   $\frac{260x^2}{x^6}$   $\frac{260x^3}{x^6}$   $\frac{3x}{2(x+\partial x)^8}$   $\frac{3x}{2x^8}$   $\frac{3x}{2x^8$ 

Dies alles gründet sich auf dem allgemeinen Mechanismus des Kalkuls, und es ist hiebei an kein Princip zu denken, welches in diesem letztern nicht ganz einheimisch wäre. Auch kann man sich auf diese Weise in jedem Fall sehr leicht davon überzeugen, dass keine Differenzial-Formel stwas anders vorschreibt, als was dem Gesetze der Reihen und der besondern Form ihrer Glieder gemässist. Hieraus leuchtet es zugleich ein, wie die zweite Regel in der Einleitung entstehen mußte, und warum sie eine Allgemeingültigkeit hat.

Differenziale zusammengesetzter Functionen, welche mit irgend einem ganzen oder gebrochenen, positiven oder negativen Exponenten behalfet sind, zu finden. Man hat nur nöthig, die vorgelegte zusammengesetzte Function einer einfachen mit demselben Exponenten und Coefficienten gleich zu setzen, die letztere nach Maalsgabe der obigen Form zu differenziären, und wenn solches geschelben ist, wieder gehörig zu vertauschen. So erhält man unter andern folgende Differenziäle:

a.) 
$$\partial \{ \frac{1}{4}a^{3}(\alpha + x^{2}) \} = \partial (\frac{1}{4}a^{2}x) + \frac{1}{4}a^{2}x^{2} + \frac{1}{4}a$$

Anmerkung. Betrachter man ein jedes dieser ersten Differenziale genauer, so leuchtet es bald ein, das die ewsten und höhern vermittelse dieses Verfahl

rens nicht unmittelbar zu finden sinds weil dusch die erste Differenziation im Zähler und Nenner zweierlei Functionen von z entstehen, welche z nicht zugleich worstellen kann. Unter ö.z. E. ist im Zähler  $fz = z^{-1}$ , im Nenner aber  $fz = \left(a^2 - \frac{1}{z^3}\right)^{\frac{1}{2}}$ ; oder wenn im Anfange  $\frac{1}{\left(a^2 + \frac{1}{z^3}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\pi i}$  gesetzt wurde, so

kann nach der ersten Differenziation nicht mehr  $\frac{1}{z^4(a^2-\frac{1}{z^4})^2} = \frac{1}{z^4}$  gesetzt werden 1 weiß die leiztere fz ganz verändert ist. Man kann daher nicht aus  $\delta^2$   $(a^2-z^{-3})^{-\frac{1}{2}} = \delta^2(x-1)$ , unter der Bedingung, dass  $a^2-z^{-5} = x$  genommen werden soll, ein richtiges Resultat erwarten.

ausvo Differensistion einer veränderlichen, Größe han, bei en

Durch Absonderung ihres unbeständigen Theils werden sie Differenziele und man erhält  $\partial y = x\partial z + z\partial x$ . Wären x und z mit einem beständigen Exponenten der Potenz behaftet, z. B. mit n und p, so ist leicht einzusehen, dals die Absonderung des unbeständigen Theils der Differenzen das Differenzial  $px^nz^{p-1}\partial z + nz^px^{n-1}\partial x = \partial y$  geben müsse.

a. Um ein zweites Differenzial zu erhalten, ist folgende erste Differenzen-Reihe nöthig:  $x\partial z + z\partial x$ ,  $(x + \partial x)\partial z + (z + \partial z)\partial x$ ,  $(x + 2\partial x)\partial z + (z + 2\partial x)\partial x$ , u. s. w.

Hieraus folgt 32 43 43 43 43 45 Wenn abor year seyn soil, + so muis die erste Differenzen-Reihe folgende Gestelt haben:

 $p\partial z \cdot x^{n}z^{p-1} + n\partial x \cdot xpx^{n-1}$ ,  $p\partial z \cdot (x + \partial x)^{n} \cdot (z + \partial z)^{p-1} + n\partial x \cdot (x + \partial x)^{n-1} \cdot (z + \partial z)^{p}$ ,  $p\partial z \cdot (x + 2\partial x)^{n} \cdot (z + 2\partial x)^{p-1} + n\partial x \cdot (x + 2\partial x)^{p-1} \cdot (z + 2\partial x)^{p}$ ,

Die Entwichelung und Subtraction dieser Glieder giebt die veränderlichen Differenzen. Theile  $n(n-1)\mu x^{n-2}x^{n-2}\partial x^{n}\partial x$ ,  $4r(n-1)\mu x^{n-2}x^{n-4}\partial x^{n}\partial x$ ,  $6r(n-1)\mu x^{n-2}x^{n-4}\partial x^{n}\partial x$ ,  $6r(n-1)\mu x^{n-2}x^{n-4}\partial x^{n}\partial x$ ,  $6r(n-1)\mu x^{n-2}\partial x^{n}\partial x$ , 6r(n

Art, mit Anwendung der vierten und zehnten Begel aus der Rinleitung differenziirt. Hiebei ist die Bemerkung nöthig; dass die Rogel der gemeinen Infinitesimal-Rechnung, die höhern Potenzen des Unendich Meinen müssen gegen die niedern wegfallen, für die Differenziation wohl in mehreren Fallen sehr unsicher seyn dürfte. Welches sind hier die höhern Potenzen, dx², dz² oder dxdx?——Aber nie kann die Regel irre führen, oder auch nur einen Zweifel an der Richtigkeit eines köhern Differenzials übrig lassen: Man sondere den unbeständigen Theil der entwickelten Glieder in der vorletzten Differenzenzeihe ab, und behalte den beständigen zurück.

V. Differenziation der veränderlichen Gense gi= 1/2.

· H Dig. Größer Zikönnistesiok ist Allgemeinen, auf "folgende Ast; veräusism:

wobei  $\alpha > 1$ ,  $\alpha > \alpha$ ....  $\beta > 1$ ,  $\beta > \beta$  seyn müßte. Unter dieser Voraussetzung erhält man, wenn die Reihe steigt, durch Abzug eines jeden Vorhergehenden Giedes vom nächerfalgenden die Differensen Reihe

verticated with the  $\frac{(\alpha_{1114})^{2}}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac$ 

Wenn  $\alpha = 2 = \beta$ ,  $\alpha = 3 = \beta$  etc. gesetzt wird, so verschwinden die mit  $\theta x \partial z$  behafteten Glieder, und es kommen die Differenzen

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1$$

zum Vorschein. Durch Absonderung der veränderlichen Theile in den Nennern erhält man das erste Differenzial dy

a. Um das zweite Differenzial zu entwickeln, ist nur nöthig, beide Glieder: des Zählers zu behandeln, und die vorhergehende Differenzial-Form anzuwenden, welche mit der fünften Regel in der Einleitung völlig übereinstimmt. Das giebt

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial$$

Für die höheren Differenziale von - gilt eben diese Regel, welche eich für jeden beidritern Tall wieder durch die Ratwickelung einer arielimetischen Beilie rechtfertigen läst.

... YL Differenziation einer veränderlichen Größe  $y = \log nat x$ . Ilen sebr kanfige Gebrauch der Logarithmen legte dem Erfinder des Differenzielbelhuls die Frage genz nahe, wie der Logerithm einer Größe verändert wegile werm die selbst einer Veränderung unterworfen ist. Es sey nun y=logn g so hat man die Reihen y,  $y+\partial y$ ,  $y+2\partial y$ ,....=logn x, logn  $(x+\partial x)$ , logn  $(x+\partial x)$ , logn (#+ 38#), u. c. w.

1 12 Der Abang abert beiden ersten. Glieder auf jeder Beitel giebei Syrininge (mitte) logn = logn (1 + 2x), und wenn die gewöhnliche logarithmische Rethe gebraucht wird,  $\partial x^{(1)} = \partial x^{(2)} = \partial x^{(3)} = \partial x^{(4)} = \partial$ 

ं के हा है के का महाने का अपने के किए हैं के का का के किए के लिए के किए के किए के किए के किए के किए के किए के

Zieht man das weite Glied vom dritten ab, so komilit by a logi (x 4 18)  $-\log n (x+\partial x) = \log n \left(1 + \frac{\partial x}{x+\partial x^2}\right) - \text{Hieraus entsteht für } \frac{\partial x}{\partial x} \text{ eine } x \text{ weite}$ Reihe, welche durch Auflishing eines jeden einzelnen Gliedes in eine besondese Reihe, und Addition des Gleichartigen, folgende Gestalt erhält : ==

 $\partial y = \frac{\partial x}{x} - \frac{3\partial x^2}{2x^2} + \frac{7\partial x^3}{16.3x^2} - \frac{169k^4}{4x^4} + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{16} \cdot$ 

Bie Vergleichung dieser zweiten mit der vorhergehenden Reihe zeigt, dass alle Glieder nach dem ersten unbeständig sind. Es ist also nothig sie wegzuwe fen, um auf beiden Seiten einerlei Differenzial - Verhältnisse

the state of the s

zu erhalten. Kus tlissem Grunde ist nun d (logues) en erne vallgemein  $\theta$  (logn fx) =  $\frac{\partial fx}{fx}$ , wodurch die sechste Regel in der Einleitung gerechtfertigt wird. Das zweite und die böhem Differenziale von loga z finder man mit Hülfe der Form Num. V. z. B.

 $\frac{\partial x^2}{\partial x} = \frac{\partial x^2}{x^2}$   $\frac{\partial x^2}{\partial x}$   $\frac{\partial x^2}{\partial x} = \frac{\partial x^2}{\partial x}$   $\frac{\partial x^2}{\partial x} = \frac{\partial x^2}{\partial x}$   $\frac{\partial x^2}{\partial x} = \frac{\partial x^2}{\partial x$ 

**5.** 35.

Im vorhergehenden Paragraph ist gezeigt werden, das die so vätheelhaft scheinende Absonderung gewisser Differenzentheile sieh keinesweges aus i ihrer unermessiehen Mishiheit oder Nichtigkeit (Nollicht) sondern auf ihrer unbediämdigkeit im Portgange der Veränderung einer Größe, und auf der Nochwendigkeit stehender Differenziel. Verhältnisse, wie unter andern by: by = \frac{30}{30} \cdots \frac{30}{30} \cdo

VII. Differenziation der veränderlichen Größse y=a-.

1. Wird ein erstes Differenzial verlangt, so ist eine Folge der Glieder von en nöchige wie sie am Ende des §. 31. vorkommt. Nun lassen sich alle auf das erste folgenden Glieder in Reihen außösen, und man hat das

3...  $a^x a^{a \theta x} = a^x + 2a^x \partial x \log n a + \frac{1}{2} a^x \partial x^2 (\log n a)^2 + \dots$ 

4 . . .  $a^x a^{3\partial x} = a^x + 3a^x \partial x \log n \ a + \frac{n}{4} a^x \partial x^2 (\log n \ a)^2 + \dots$ 

Zieht mish jedes vorhergehende Glied vom hachstfolgenden ab, und wirft die unbeständigen Theile der Differenzen weg: so ist das Differenzial-Verhältnis überall auf beiden Seiten gleich, wie es dem obigen zufolge seyn mule, und dyma-dx logn am am d (logn am). Hieraus geht die Richtigkeit der siebenten Regel in der Einleitung hervor.

als das erste Differenzial von  $a^x$  mit seinem beständigen Factor  $\partial x$  logn a nochmals zu multipliciren; denn es wird  $\partial x$  logn  $a . \partial (a^x) = a^x \partial x^2 (\log n a)^2$ . Eben so galangs man zu den duiten und folgenden. Differenzialen z. B.  $\partial^4 y = a^x \partial x^4$  (logn  $a)^2$ : u. s. w. Uelaigens ist es nicht sehwar. Line jede andere Function nach

dieser form zu dieser internihat man  $\partial^a (\log n \frac{a^{a/a}}{h_b}) = \partial^a (\log n \frac{a^{a/a}}{h_b})$ - dogn b) = 4 00 (ipm a) - b 02 (logn b) u dgl. VIII. Differenziation der veränderlichen Größe. y = i+. i. Soll die Veränderungs-Form der Hauptreihe ein erstes Differenzial geben ; ob sinussen die nacheinander entstehenden Glieder, folgende Gestalt haben: : (z+30z)\*. z\*\*, (z+6z)\*. z\*\*, (z+20z)\*. z\*0\*, (z+30z)\*. z\*0\*, u. s. w. essictodes auf and eiste folleuide Clied läset sich in eine Reihe entwickeln. man ethalt des ite Glied zerz ate  $(z + \partial z)^{2}z^{2} = (z^{2} + 2z^{2})^{2}z^{2} + \frac{x(x-1)}{2}z^{2} + \frac{x(x-1)(x^{2})^{2}}{2}z^{2} + \frac{x(x-1)(x^{2})^{2$ ालकाल्यांच्या होत्ये अर्थलेखाः while that the loga state of the state of th 3te  $(z+2\theta z)^{n} \cdot z^{n\theta x} = (z^{n}+2xz^{n-2}\theta z+\frac{4x(x-1)}{1\cdot 2}z^{n-2}\theta z^{n}+\frac{8x(x-1)(x-2)}{1\cdot 2\cdot 3}z^{n-2}$  $z=8\partial z^3+....$ ) (1420x logn z+  $\frac{1}{2}\partial x^2$  (logn z)2+8... 4te  $(z+30z)^{x}$ ,  $z^{x\partial x} \Rightarrow (z^{x+1}3uz^{x-2}\partial z + \frac{9x(x-1)}{2}z^{x-2}\partial z^{2} + \frac{27x(x-1)(x-2)}{3}$  $(1+3\partial x \log n z + \frac{9}{2}\partial x^2 \dots)$  u. s. w. Nimmt man aus jeder Parenthese die beiden ersten Glieder, weil die übrigen unbeständig werden, und multiplicirt sie miteinander: so kommt das 1te Glied,  $z^{x} = z^{x}$ . Na Lieb C. ate. (atel) The at + ates logic for the area logic a. d. (logica) The at with ratio The (z + adz)=z=dx = zx + exxdx logn z + exx = z + 4xz=dx logn z d (logn z) 4te  $(z + 3\partial z)^2 z^2 \partial z = z^2 + 3z^2 \partial x \log_2 z + 3zz^2 \partial x \log_2 z + 3z^2 \partial x \log_2 z + 3z^2 \partial x \log_2 z + 3z^2 \partial x \log_2 z +$ 1-4 | Durcht die Afglichtiphiention füst situidiese afficies mechaniswein. unbeständiges Theil hingingebracht worden. Sondert man diesen aby und sabtralisit bierauf. das cesta i Gliedynjam, swiditai, das involte veneriditens un is. w. so kommt das : har auf, beiden Seiten sinerlei Differenziel Verhältnis Brishen with abulagus

+ xôz) : & -: (zôz logn z + xôz), ni Rhan, dieses Differenzial, giebt idie siebente Legel,

2. Um ein zweites und noch höhetes Differenzial von z zu finden, ist nur nöthig, das nächstvorhergehende den allgemeinen Reguln gemäß zu differenziär ren. Bei der gegenwärtigen Function wurde  $\partial^2 y = \partial (z^2 \partial x \log x) + \partial (xx^2 \partial x)$  seynn Vermöge des oben festgesetzten Begriffs eines Increments und Decrements nüssen  $\partial x$  und  $\partial z$  hier als beständige Größen angesehen werden. Folglicht het man  $\partial^2 y = \partial x \cdot \partial (z^2 \log x) + \partial z \cdot \partial (xz^2 \log x) = \partial x [z^2 \cdot \partial (\log x) + \log x \cdot \partial (z^2)] + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \log x \cdot \partial (z^2)] + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \log x \cdot \partial (x^2)] + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \log x \cdot \partial (x^2)] + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \log x \cdot \partial (x^2)] + \partial x [y \cdot \partial (xz^2 \log x) + \log x \cdot \partial (x^2 \log x) + \log x \cdot \partial ($ 

**5**1 36.

Nachdem gezeigt worden ist, dass die allgemeinen Differenzial-Formeln, oder die in der Einleitung aufgeführten zehn Regeln, jedes verlangte Differenzial zu finden, ihren alle in ig en Grund in der Eigenschaft unbeständiger Größen haben, theils arithmetische theils geometrische Reihen darzustellen: so kunn man sich vollkommen davom überzeugt halten, dass das ge wöhnliche Verfahren der Differenzial-Rechnung, bei aller Kürze doch eben so viele Sicherheit gewähren alle weine finden veränderliche Größen beim von eine Peine nicht einer Fanction, vorher mit ihrem Increment oder Decrement in eine Reihe mit gehöset, Reihe zu Beihe addirt oder von ihr subtrakist, wie auch Reihe mit Reihe multiplicitt oder eine durch die andere getheilt, endlich aus allen besondern Reihen die benöthigte Haupt- oder Differenzen-Reihe gebildet und in dieser Glied für Glied von ihr zunächschiegenden abgezogen werden sollte. Diese Ersparnits der Arbeite ist kein geringer Vortung ein Vorzug, welchen man dem leibnitzischen

Kalkul federzeit hat einritunien mussen: "Deberden lehret er, dass die Absonderung einiger Differenzen Theile eben so nothwendig, als in scharf bestimmte Gränzen eingeschlossen ist; denn beständige Theile dürfen hier niemals wege fallen. Um die Nothwendigkeit dieses Versehrens einleuchtend zu machen, ist im vorhergehenden jede zu differenziirende Function einem Monomium gleich gesetzt worden, welches nach und nach in ein immer größer werdendes, jedoch nicht potenzirtes Binomium überging. Indessen das hätte auch ohne diese Verbindung, durch unmittelbare Differenziation einer jeden isolirten Function eingesehen werden konnen, blos unter der Bedingung, dass der oben aufgestellte Begriff eines Differenzials anerkannt werde, welches vermöge seiner Natur eine Beständige Größe seyn muss. Auch hätte sich anstatt des Monomiums jede anderé Finiction zu einer solchen Differenzial-Vergleichung gebrauchen lassen, weil die Nothwendigkeit der Absonderung gewisser Theile auf beiden Seiten, um stehende Differenzial-Verhältnisse zu erhalten, eben so gut würde eingeleschtet haben: Denn bei der Entwickelung der beiderseitigen gleichnamigen Glieder aus der Hauptreihe in ihre besonderen Reihen\*), veroffenbart es sich sehr bald, welche Theile durchgehend beständig sind, und welche nicht. Indessen hat das Monomiain den Vorzug, dass es die Einsicht in die Natur der Sache erleichtert. Es ist nun ganz klar, dass die Besorgniss der Theorie der Gränz-Verhältnisse und analytischen Functionen höchst ungegründet gewesen sey, als würde den Differenzial-Verhältnissen und Differenzial-Gleichungen durch die Absonderung etwas an ihrer Richtigkeit benommen, da sie doch grade da durch erst ganz richtig werden. Um jener irrigem Meinung willen machte man einerseits die Incremente zu unbegreiflichen Mitteldingen zwischen Etwas und Nichts, und stellte andererseits den Fundamental-Satz auf, der Binomialzheik i konne (d. h. müsse) jederzeit so klein genommen werden, dass die Santus aller wegfallenden Glieder kleiner sey; als ihr zunächst vorheugehendes Gliede

Aber Abesschen von der Ungewilsheit und Regellesigkeit in Hinsichtider Annahl der megraverfienden Glieder, welche beiden Thequien ingun Nathungen gereichen het imminditich dienes: Verbesserungs + Mittel dielegenheit gegehen indilaggen das Ales Gogentheil von demjenigen geschehen hann, was de geschehen solk Denn wonn die Incremente so unbedeutend klein eine dass ihr Hinzuhommen weder die veränderliche Größe selbst, noch den beständigen Theil-der Differenz meteingend Benes, grölen macht : .. so, können alle die efficieren melchei der Diffe renzial-Kalkul abspindern muls, in den Differenzial-Gleichungen stehen bleie being weil diese and beiner Seite durch sie um Etaras zu groß werden. Aber die filterschüseigen Theile schaden hier desto mehr. je groleer die Incremente ain de Aund, chen destulb unitenen. jene um so viel ehet waggeworfen werden, werne dba Wadbathum neinen weränderlichen, Große . 200 Holie dereihewigten Körperwelt. irzondwi saugenblickliche. Incremente so / groß wie splen. Haldmeser der Erde. sider wie den Quadranten ihres Meridians nothig machen sollta. Man bedarf, also keiner unendlich kleinen Incremente der dy, dz widel umindes Verfahren des Differenziel-Kalkult-guemaktfertigen : denn jaches Incornent macht es nöthig undigwant des großeste, weite mehrt tale das kleinnet Hispeit widerlegt, sich die Beschuldigung wondselben, als hätte Leibnitz im Inthum geggebeg indem er absonderte, um mohtige Differenzial-Verhältnisse und Differenzial-Gleichungen an erhalten. Allerdings hat er sich öfter sehr kleiner Incremente und Decremente badiomenaber nie das wo seine Tadler ebenfalls genöshigt sind, zu ihnen zu e Abroadent 2 ormes an thier Res ateifing duch air of main

## Zweiter Abschnitt.

Darstellung der Integral-Rechnung, mit beständiger Hinweisung auf Leib nitzens mathematischen Nachlafe.
heter der Grande der Grande

#### **§.** 37.

Integriren heißt, dem Sachbegriffe nach, zu einem vorgelegten Differenzial die veränderliche Größe finden, durch deren Differenziation es entstehen muß, wenn es auch auf anderm, Wege, z. B. durch die Betrachtung einer geometrischen Figur (vengl. S. zz. Num. L.) wie etwa des Flächen-Elements einer archimedischen Spiral-Linie u. dgl. entstanden seyn sollte. Die

Tologram alider some regulation

gesuchte neranderliche Grofet itt. zufolge der Beschaffenheit, der Differtnziele, jederzeit des Anfange-Gliedseiner Hauptreihe; zu welcher jene als beständige Differenzen oder Differenzentheile gehören. Wenn diese Erklärung noch irgend einem Zweifel unterworfen soyn könnte, so würde sie sich durch die yon Leibnitzen selbst gegebene sehr leicht bestätigen lassen. Er nennt im Commerc, philos, et mathem. T., I. pag. 66 den "terminum intum" (d. i., integrolem) auch "sum man primam," und macht überall diese Stemmynoles zum Gegensatze des Differenzials, Hieraus geht nun unmittelbar hervor, das jede Integration oder Summation, wie sie anfangs hiefs, gewisse Regeln erfodere. um ein vorgelegtes Differenzial wieder in seine ursprüngliche Function verwandeln zu können. Kämen keing Differenziele von einer andern Gestalt vor eine diejenigen, welche man unmittelbar durch die acht vorhergehenden und weiter unten folgenden ganz allgemeinen Differenzial-Formeln erhält; so würde die Integration keine schwierige Arbeit seyn, und kaum etwas, anders nothig machen. als das Abschreiben, der einer jeden besondern Differenzial-Form zugehönigen veränderlichen Stammgröße, und ausser diesem noch das Hinzufügen eines unbestimmten he ständigen, Große, als welche bei der Differenzietion einer Function = o geworden sern könnta, und ebenfalls wieder hergestellt werden muste, um das Integrum der Function zu erhalten. Indessen die Differen ziale baben in den angawandten Theilen der höhern Analysis einen so manniche faltigen Ursprung, auch werden die vermittelst der allgemeinen Differenziels Formeln unmittelbar entstehenden, während des Ganges mancher analytischen Rechnungen dergestalt verändert, dass die obigen Ausdrücke gar nicht als Wege weiser gebraucht werden konnen, gradehin zu dem gesuchten Integral zu gelangen. Hätte z. B. irgend ein Rechnungsfall die Verbindung zuch gegeben, so ist das schon eine Form, welche durch die Differenziation von ze allein, nicht zum Vorschein kommen kann. Ware hier anstatt der veranderlichen Große z eine beständige a mit dem Exponenten z behaftet : so würde  $\int a^x \partial x = \frac{a^x}{\log n}$  seyn müssen. Aber ein  $\frac{e^x}{\log n_x}$  kann nicht für das Integral von  $e^x\partial x$  angesehen werden;

weil die Differenziation dieser Function den Ausdruck

$$\frac{s^{x+1} \left[z \partial x \left(\log n z\right)^{2} + \partial z \left(x \log n z - 1\right)\right]}{\left(\log n z\right)^{2}}$$

hervorbringt. Hiermentsteht also gleich das Bedürfalls einer Integrationsweise, zu welcher die obigen acht Differenzial-Formeln keine unmittelbare Anleitung geben. Da Fälle dieser Art im höhem Raikul sehr oft vorkommen so ist es leicht begreiflich, wie wünschenswerth eine allgemeine Methode seyn muß fez des Differenzial auf dem kurzesten Wege zu integenen. Leibniez hat in seis nem Briefwechsel mit Joh. Bernoulli ofter an sto geducht, und der letztere scharfsinnige Gelehrte glaubte ihr einnial auf der Spur zu seyn (Comm. philos? T. I. pag. 600; indesten wenn man bedenkt; dass eine allgemeine Fofin der In? tegration: blots aller ers sen Differenziale, schon eine sehr viel segende Aufgabe ist und das diese dem Differenzial-Kaikul modi lange nicht genügt; weil er zugleich eine allgemeine Integrations Methode für alle möglichen Differenziale der Hoh ern Ordning bedarf; 'indem auch diese in verstliedenen Recliningen mit veränderlichen! Größen! erfodert werden : 'so 'möchte man innt Defbritzen' world zweifeln \*), ob eme solche allgemeine Methode in der weitesten Bedeutung möglich sey: Es ist hier der Ort nicht, diesen wichtigen Gegenstand wester zu untersuchen, sondern es kommt für jetzt nur darauf an, ausser der bereits oben gerechtfertigten Absonderung der veränderlichen Bifferenzentheile, noch einen andern Grund von ihr nachzuweisen, welchen der Erfinder des Differenzial Kalkuls für sehr wichtig gehalten hat. Denn er macht in mehrern seiner mathematischen Aufsätze aufmerksam darauf, dass Differenziation und Integration mit dem Potenziren und Wurzel-Ausziehen etwas Aehnliches haben, und gesteht sogar, dass dieses gegenseitige Verhalten der Glieder in der Hauptreihe und ihr rew Differenzen; die erste Veranlassung: zu seiner Erfindung gewesen sey." Es ist wohl nicht überflüssig; hier ein Paar merkwürdige Stellen herusetzen welche das Ebengesagte bestätigen können. Der Aufsatz: Specimen novum Analyseos pro scientia infiniti circa summas et quadraturas in den Actis Erud. Lips. 1702 fangt sich folgendermaßen an : "Ut in Algebra reciprocae sibi sunt Potentiae et Badicespilta in calculo linfinitesimali Differentino et Summaes et uti in Algebra seu scientia generali finitae amgnitudinis, pictissimus scopus esty extrahere radi-

<sup>\*)</sup> Commerce philos. et math. F. I. pag. 49. 11 11

ont. It is a control of the control

ces formularum \*), ita in scientie infiniti \* invenice summes ! lerienum ; quae cum ex terminis constant continue son elementariter prescentibus, nikili aliud aunt, quam quadraturae, wel, areas figuraramet. Eawas Achulithes humant vor in den Openibus, omn., T. MI. 1985. 4915: 34Ut sujus libet quantitatis ilibia est invepire potentiamijita cujuslibet costa legervaniantis postumusi invenira diffezentiam sen elementam. Sed regressus a potentia ad redicem per extractionem et regressus a differentia ad serminum (das erste Glied in der Hauptreihe) per summationem non-semper in potestate esta was was Im Jahr 1706 war Lai be nitz noch abgeneigt, die von Joh. Bernaublicgebrauchter-Banendung Integral, Rechinum gil seiner selbstgewählten. Benennung Summat ions Rechnung, verzuziehen, und schrieb, darüber, folgende merkwürdigen Worte (im Comm. philos. Tom, II. pag. 161) nieder: "Equident semper opposui differenties et summes, det f, its ut fox sit o, et biebri sit rele : Itseff et e conjuncts se mutuo: tollunt. Imp summae ime differentialis calculi: admonúme, e caque methodi mano olavis fuit; cum in seriebus; numericis hanc; reciprocationem deprehendissem, eaque arte summassem multas series anten non summatas:" Obgleich diese Bemerkungen: zum Theil nur die Anwendung der Differenzial-Beginning auf Geometrie, und solche Differenziale angehen, die durch unmittell bare Bettachtung einer geometrischen Figur entstehen: so liegt doch etwasiganz Allgemeines in ihnen, was beschiders, bei der ersten leibnitzischen allgemeinem Hauptreihe S. 31. sehr leicht in die Augen fällt, und über den Mechanismus des Differenzial-Kalkuls einen wichtigen Aufschluß giebt. Es läßt sich nämlich die ursprüngliche Function, oder besser die einfache Stammgröße win dwei entgegengesetzten: Zuständen hetrachten : der eine von beiden ist Uebergang des Monomiums zum Binomium, der andere hingegen Rückgang vom Binomium zu dem anfänglichen Monomium. Diese verhalten sich in der That wie Potenziren und Wuszel-Ausziehen; denn man kann sogar auf die einfachste Form der in dieser! Reihe: workommenden : Veränderung, worwarts, und füchwärts, daschelfat 

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Iede Auflösung einer gemischten Gleichung vom zweiten, dritten und höhern Grade ist nichts anders, als das Ausziehen der Wurzeln der Gleichung, oder das Aufsuchen der Werthe von der unbekannten Größe.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Das heist derjeuigen Größen, welche fortlaufende und mehrentheils algebraisch unbegränzte Reihen bilden.

#### **9.** 38.

I. Der einfachste Uebergang der veränderlichen Größe z aus dem Zustande des Monoms in den Zustand des Binoms ist:

$$x$$
,  $x + \partial x$ ,  $x + 2\partial x$ ,  $x + 3\partial x$  u. s. w.

Glied für Glied in eine Binomialreihe verwandelt, folgende Größen:

Durch den Abzug jeder vorhergehenden Reihe von der nachfolgenden entsteht hier das Differenzial  $\pm x^{\circ}\partial x$ . Um die Integration zu verrichten, muß man von dem übrig gebliebenen Theile der Potenz, also von dem Zustande des Binoms in den Zustand des Monoms zurückkehren. Das Verlangte ist hier das erste Binomial-Glied aus  $(x+\partial x)^{\mathsf{T}}$ . Da es zufolge des binomischen Satzes, im zweiten Gliede der Potenz mit einem um 1 verminderten Exponenten steckt, und übrigens keinen Coefficienten bei sich haben darf: so geht aus diesen Bedingungen ganz natürlich die Regel hervor:

Man vermehre den Exponenten um 1, und dividire zugleich durch diesen um 1 vermehrten Exponenten, wie auch durch dx, das zweite Binomial-Glied (Differenzial): so fällt einerseits der vom ersten Gliede sich herschreibende Coefficient, andererseits der zweite Binomialtheil (das Increment) weg; und es erscheint x wieder.

Was die höheren Differenziale in diesem einfachsten Fall betrifft, so kann  $\partial^2 x$ ,  $\partial^3 x$  u. s. w. bloss aus dem Monomium x entstehen, folglich auch die umgekehrte Verrichtung immer nur zu diesem zurückführen.

II. Noch näher dem eigentlichen Gegenstande der Betrachtung bringt uns die veränderliche Größe, wenn sie in der zweiten Potenz aus dem Zustande des Monoms in den Zustand eines Binoms übergeht, und aus diesem in jenen zurrücktritt. Die Form ihrer Veränderung, in Beziehung auf ein erstes Differenzial, ist jetzt folgende:

$$x^2 + (x + \partial x)^2 + (x + 2\partial x)^3 + (x + 3\partial x)^3 + \dots$$
Man erhält hier die Binomial-Reihen

Digitized by Google

$$x^{2} \pm 0 \cdot x \partial x + 0 \cdot x^{0} \partial x^{2} \pm 0 \cdot x^{-1} \partial x^{3} \dots$$
  
 $x^{2} \pm 2x \partial x + x^{0} \partial x^{2} \pm 0 \cdot x^{-1} \partial x^{3} \dots$   
 $x^{2} \pm 4x \partial x + 4x^{0} \partial x^{2} \pm 0 \cdot x^{-1} \partial x^{3} \dots$  s. f.

nebst den Differenzen  $+ 2x\partial x + x^2\partial x^2$  und  $+ 2x\partial x + 3x^2\partial x^2$ . Beim Integriren soll aus diesen der erste Theil der Potenz alle in, also ein Monomium und keine Binomial-Wurzel, wie etwa  $x + \partial x$ , gefunden werden\*). Es sind aber zwei Glieder vorhanden, aus deren jedem sich ein  $x^2$  nach einer gewissen Regel herstellen läst. Das würde zufolge der Aehnlichkeit unter Num. I., entweder ein  $x^2 + \frac{1}{4}x^2 = \frac{3}{4}x^2$ , oder ein  $x^2 + \frac{3}{4}x^2 = \frac{5}{4}x^2$ , also ein falsches Integral geben. Um diesen Fehler zu verhüten, fodert nun das Gesetz des Kalkuls, daß aus einem von beiden Gliedern der Differenz Nichts hergestellt, oder daß es mit dem Coefficienten Null versehen werde. Die Wahl fällt keinnen Augenblick schwer, ob man die Differenzial-Form

o. 
$$2x\partial x + \frac{1}{3}$$
  $x^{\circ}\partial x^{2}$ , oder  
 $2x\partial x + \frac{1}{3}$   $x^{\circ}\partial x^{2}$ 

einführen solle; denn das erste von beiden Gliedern ist wesentlich nöthig, theils als erstes Differenzial, theils als erzeugendes Anfangs-Glied (differentia generans prime) für die folgenden Differenziale, die sich aus den unbeständigen dritten Binomial-Gliedern nicht übereinstimmend entwickeln lassen. Um dieser Gründe willen muß das zweite Differenzen-Glied in der  $x^2$  zugehörigen Reihe grade so algorithmisch nothwendig, wie die nach ihm noch folgenden Binomial-Glieder Null werden; weil sonst ein Irrthum in das Integral kommen würde. Bei dem zweiten Differenzial von  $x^2$  ist derselbe algorithmische Zwang vorhanden, sofern es zuförderst nach der Form  $\int_2 (2-1) x^{2-2} dx^2 = \frac{a\cdot 1}{1} x^1 \frac{\partial x^2}{\partial x}$  integrit weeden muß, um  $2x\partial x + 0$ , und aus dieser Infinitesima prima dana  $x^2 + \infty$  zwerhalten. Es ist wehl nicht undienlich hiebei zu erinnern, daß bei dem Ausziehen der Wurzeln, wo man zwei Binomial-Theile verlangt, etwas ganz Aehnliches Statt findet. Nämlich wenn eine Gleichung  $x^2 + \alpha x + \frac{a^2}{4}$  u. dgl. vorkommt, so schreibt der Kalkul die Regel vor:

<sup>\*)</sup> Im Comm. philos. T. II. pag. 295, tadelt Joh. Bernoulli den Newton, desser 1712' noch die Meinung gehegt habe, das Integriren sey ein wirkliches Ausziehen der Wurzel.

Man gebe dem zweiten Gliede den Coefficienten Null, und nehme von beiden äussern die erste Potenz.

Bei einer vollständigen kubischen Gleichung, würde zwei, bei einer biquadratischen drei Glieder u. s. f. das Loos treffen, mit einem Coefficienten Null versehen werden zu müssen. Diesemnach kann das, was die Integration hier vorschreibt, um sich den Rückweg vom zweiten Binomial-Gliede zum ersten zu sichern, gar nicht als etwas Einziges in seiner Art angeschen werden; denn es kommt im niedern Kalkul ebenfalls vor.

HI. Betrachten wir nun die allgemeinste Gliederform (Veränderungs-Form) der allgemeinen Hauptreihe Num. I., nämlich

so giebt jedes 'Glied nach dem ersten eine Binomial Reihe  $+^{1190}$  and  $+^{1190}$ 

$$x^{n} + nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}x^{n-2}\partial x^{2} + \dots$$

$$x^{n} + mnx^{n-1}\partial x + \frac{mmn(n-1)}{1 \cdot 2}x^{n-2}\partial x^{2} \cdot \cdots$$

und der erste Abzug die Differenz

$$+ nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}x^{n-2}\partial x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-3}\partial x^3 \text{ u. s. f.}$$

Bleiben wir blos bei dieser ersten Differenz stehen, ohne uns einmal an die Unbeständigkeit einiger Glieder zu kehren; so findet sich schon ein hinmithender Grund alles wegzuwerfen, was auf das erste Glieden der folgt. Denne um dus Integral herzustellen, müssen die Glieder

$$\frac{n(n-1)}{1.2} x^{n-2} \partial x^{2}, \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3} x^{n-5} \partial x^{3} \text{ u. s. w.}$$

mit dem Coefficienten Null verschen werden. Sollte dies nicht gleich beim Differenziiren geschehen, und zwar aus der leeren Besorgnis, die Differenzial-Gleichung würde sonst unrichtig werden: so müste doch ein jedes mit dem Coefficienten Null zu versehende Glied ein Wahrzeichen, etwa ein Sternchen udgl. bekommen, damit es während der ganzen Rechnung als nicht vorhanden betrachtet, und bei jeder eintretenden Combination überschlagen würde, um zu verhüten, dass am Ende ein ganz falsches Integral zum Vorschein komme. Aber anstatt sich mit so ganz unnützen Gliedern herumzuschleppen, die auf das

Integral gar keinen Einflus haben können oder därfen, wirst man sie lieber gleich bei der Differenziation weg, weil dies die Rechnung nicht nur bequemer macht, sondern auch vor leicht einschleichenden Fehlern sieher stellt. Man sieht nun klar genug ein, dass das Gebot der Absonderung einiger Differenziathenteile hier von der Integral-Rechnung ausgeht, austatt das es oben auf der Uebereinstimmung der Differenzial-Verhältnisse und Differenziah Gleichungen berühete. Uebrigens liegt sowich hier, als dort das gegenseitige Verhalten der Monomien und Binomien dem Wegwersen einiger Differenzest-Theile zum Grunde. Dabei ist haum nöthig zu ermnern, das nicht bloß die einfachsten Functionen, sondern auch die zusammengesetztesten, immer durch die Differenziation aus einem monomischen Zustande in einen binomischen übergehen, durch die Integration aber den Rückweg macken. Denn da jede eintzelne in der Function enthaltene veränderliche Größe diesem Gesetze unterworfen ist: so muß es auch eben darum die ganze Function seyn, wie z. B. an  $\partial \left(\frac{x}{y}\right)$  oder  $\partial (z^x)$  zu sehen ist.

§. 39.

IV. Die Integration des Differenzials  $\partial(ax+x^2) = a\partial x + ax\partial x + a \cdot \partial x^2$ , kann unter einigen algorithmischen Abänderungen das im vorhergehenden Paragraph Gesagte nicht nur erläutern, sondern auch zum Beweise dienen, dass die um der Integration willen erfoderliche Vernichtung der unbeständigen Differenzentheile, der Schärfe des Kalkuls nicht den mindesten Abbruch thut. Denn was in jedem ursprünglichen oder ummittelbaren (durch unmittelbare Differenziation entstandenen) Differenzial als überflüssig weggeworfen werden muß, um ein richtiges Integral zu erhalten, das bleibt auch für jede nachherige oder mittelbare Verbindung überflüssig, welche das erstere während der Rechnung eingeben kann.

1. Wenn ein besonderer Fall nothig macht, das oben vorgelegte Differenzial noch mit einer veränderlichen Größe, z. B. mit x-zu multipliciren: so führt  $ax\partial x + 2x^2\partial x$ , ohne das Glied  $x\partial x^2$ , auf das wahre Integral  $\frac{1}{4}ax^2 + \frac{2}{3}x^3$  zurück. Denn es ist leicht genug einzusehen, daß bei der Differenziation nicht  $ax\partial x$ , aber ganz noth wendig  $x\partial x^3$  als Glied in die Binomial-Reihen von  $\frac{2}{3}(x+\partial x)^3$ ,  $\frac{2}{3}(x+2\partial x)^3$  u. s. w. gehört. Man hat nämlich das

- 1. 61.  $\frac{2}{3}x^3 = \frac{2}{3}x^3 + 0 + 0 + 0$
- 2. Gl. 4 (n+ dn)3 = 4x3+ 2x2 dx + 2xdx3 + 13dx8
- 3. GL  $\frac{2}{3}(x+2\partial x)^3 = \frac{2}{3}x^3+4x^2\partial x+8x\partial x^2+\frac{1}{3}\partial x^3$
- 4. Gl.  $\frac{2}{3}(x+3\partial x)^3 = \frac{2}{3}x^3+6x^2\partial x+18x\partial x^2+\frac{5}{4}\partial x^3$  etc.

Die Differenzen sind nacheinander:  $9x^2\partial x + 9x\partial x^2 + \frac{9}{7}\partial x^3$ ;  $9x^2\partial x + 6x\partial x^2$  $+\frac{14}{9}\partial x^3$ ;  $2x^2\partial x + 10x\partial x^2 + \frac{3}{9}\partial x^3$  u. s. f. Dass hier das dritte Glied  $2x\partial x^2$  anstatt des obigen xôx2 erscheint, berechtigt keinesweges zu dem Zweifel, ob auch wohl xex als ein wirkliches Rinomialglied in den aus 2x3 entstehenden Reihen anzusehen sey. Denn wenn man auf das anfängliche unmittelbare Differenziel 2220 + 8x2 Rücksicht nimmt, leuchtet sogleich ein, dass &x2 ein unbeständiges Glied ist, und der Coefficient = 1 ihm gar nicht nothwendig zukommt, indem er auch 3, 5, 7 u. dgl. seyn kann. Wird nun einmal 228x+38x+38x2 anstatt 2x8x  $+\partial x^2$  mit x multiplicirt, so kommt das mittelbare Differenzial  $2x^2\partial x + 3x\partial x^2$  heryor, und das unmittelbare von  $\frac{2}{3}x^3$  ist  $2x^2\partial x + 2x\partial x^2$ , wo  $2x\partial x^2$  zwischen den Gränzen  $x\partial x^2$  und  $3x\partial x^2$  liegt, sich auch der Binomial-Fortschreitung  $2x^2\partial x$  $+\frac{1}{3}x\partial x^2$  mehr nähert, als irgend eine andere Combination z. B.  $(x+\frac{2}{3}\partial x)^3$  oder  $(\frac{1}{2}x + \partial x)^3$  u. dgl. Hieraus folgt unläugbar, fürs Erste: das mit  $\partial x^2$  behaftete Glied, welches in dem unmittelbaren Differenzial 2x2x+v. 2x2, um der Integration willen vernichtet werden musste, wird in keinem mittelbaren Differenziel ein unverwerslicher Theil desselben; fürs Zweite: es ist nicht

 $a \int x \partial x + a \int x^2 \partial x + \frac{1}{3} \int x \partial x^2$ , sondern  $a \int x \partial x + a \int x^2 \partial x + \frac{1}{3} \int x \partial x^2 das \text{ wahre Integral.}$ 

2. Wenn ein Rechnungsfall vorkommt, wo  $a\partial x + ax\partial x + q \cdot \partial x^2$  mit dem Increment einer veränderlichen Größe, z. B. mit  $\partial x$  multiplicirt werden muß, so ist in dem mittelbaren Differenzial  $ax^0\partial x^2 + ax\partial x^2 + q \cdot x^0\partial x^3$  das letzte Glied oben darum zu vernichten, weil es in der unmittelbaren Differenzial-Function bereits ein integralisches Null, das heißt ein Theil war, aus welchem für das Integral schlechterdings Nichts wieder hergestellt werden durfte. Sehen wir daher die beiden ersten Glieder als eigentliches Differenzial en, so ist nicht zu verkennen, daß es einerseits zur zweiten Ordnung gehöre, und andererseits nicht verstatte,  $a\partial x^2$  als ein Glied zu betrachten, welches von  $ax\partial x^2$  binomisch abhängig seyn könnten Daher das Integral  $\frac{1}{2}ax^2 + \frac{1}{2}x^2 + q \cdot \int x^0 \partial x^2$  seyn muß; denn wenn das erste Differenzial von  $\frac{1}{2}x^3$  als das Anfangsglied einer gliederweise

potenzirten Reihe vom ersten Range nochmals differenziirt wird: so erhält man  $\partial x \cdot \partial (x^2) + \partial x \cdot \partial (x + \partial x)^2 + \partial x \cdot \partial (x + 2\partial x)^2$  u. s. w., das heißet die einzelnen Glieder

$$x^{2}\partial x$$

$$x^{2}\partial x + 2x\partial x^{2} + \partial x^{3}$$

$$x^{2}\partial x + 4x\partial x^{2} + 4\partial x^{3}$$

$$x^{2}\partial x + 6x\partial x^{2} + 9\partial x^{3} \text{ u. s. w.}$$

Das erste Glied vom zweiten abgezogen, giebt die Differenz  $2\pi\partial x^2 + \partial x^3$  ganz übereinstimmend mit dem durch algorithmische Combination entstandenen mittelbaren Differenzial, und beweiset die Richtigkeit des Kalkuls unter der Voraussetzung, dass kein Glied, welches in einem unmittelbaren Differenzial integralisch Null werden muss, in einem mittelbaren Differenzial noch einem Einfluse auf das Integral des letztern habe. Es ist nicht schwer, diesem Satz ganz allgemein zu erweisen, wenn man sich der allgemeinen Form einer jeden Hauptreihe, und besonders in der ersten des Binoms  $(x+m\partial x)^n$  bedient.

#### S. 40.

V. Dagegen darf keine mittelbar entstandene Differenzial-Function irgend ein Glied wegwerfen, wenn die neue Verbindung lauter wesentliche Differenzial-Theile in sich schließt. Man nehme z. B. die Coordinaten einer graden Linie mit ihren Differenzialen: so entsteht die Proportion  $x:y=\partial x:\partial y$ , oder die Gleichung  $y\partial x=x\partial y$ , in welcher jeder Theil schon ein mittelbares Differenzial ist. Schriebe irgend eine analytische Behandlung vor, ein  $y\partial x$  auf beiden Seiten zu addiren, wie im gleichschenkligen Dreieck, wo das Flächen-Element gedoppelt vorhanden ist: so müßten in  $2y\partial x=x\partial y+y\partial x$  nothwendig alle Theile als wesentlich angesehen werden, weil keiner für sich ein integralisches Null ist. Die Integration giebt hier  $2fy\partial x=xy$ , oder wenn die eine rechtwinkelige Hälfte des Preiecks genommen wird,  $fy\partial x=\frac{1}{2}xy$ .

VI. Es fallt von selbst in die Augen, dass die gegenseitige Abhängigkeit der unmittelbaren und mittelbaren Differenziale zuweilen benutzt werden kann, eine Differenzialgleichung zum Theil zu integriren, indem man ihr eine veränderte Gestalt giebt. So läße sich z. B.

$$a^{\gamma}\partial y = \frac{2x\partial x \log n \ y^{\gamma} + x^{2}\partial y}{y^{2}}$$
 in folgende verwandeln,



 $a^{\gamma}y\partial y = 2x\partial x \log y + x^2 \frac{\partial y}{y}$ , aus welcher man das Integral erhält:  $\int a^{\gamma}y\partial y = x^2 \log y$ .

VII. Betrachtet man das Differenzial arydy ausser aller Verbindung, so lässt sich annehmen, dass während der Rechnung ein Theil davon verloren gegangen, und es in diesem Zustande nur ein mittelbares Differenzial ist. Dies führt auf eine leichte Integration; denn man kann es als den einen Theil eines Differenzials von dem Producte zweier veränderlichen Größen ansehen, wo das Increment dy entweder dem ar oder dem y angehört. Im erstern Fall müsste die Differenziation gegeben haben

$$a^{\gamma}\partial y \cdot y + \frac{a^{\gamma}\partial y}{\log n \ a} - \frac{a^{\gamma}\partial y}{\log n \ a}$$
; im letztern aber

 $a^{\gamma} \cdot y \partial y_i + \frac{1}{2} y^2 \cdot a^{\gamma} \partial y \log a - \frac{1}{2} y^2 \cdot a^{\gamma} \partial y \log a$ 

Von den negativen Gliedern ist  $-\frac{a^{2}\delta y}{\log n}$  für sich integrabel, daher die erstere Verbindung der letztern vorzuziehen, wodurch man das Integral

$$\frac{a^{r}y}{\log n \cdot a} = a^{r} \left[ \frac{\log n \cdot a^{r} - 1}{(\log n \cdot a)^{2}} \right] + C_{n}$$

und wenn für y = o ein Werth = o Statt findet, das vollständige Integral

$$a^{r}\left[\frac{\log n \ a^{r}-1}{(\log n \ a)^{2}}\right] + \frac{1}{(\log n \ a)^{2}}$$

erhält. Indessen darf doch in so zweideutigen Fällen dasjenige Integral, welches am leichtesten zu entwickeln ist, wohl nicht immer als das einzig richtige angesehen werden. Es bleibt also noch die zweite Differenzial-Function zu integriren übrig. Diese ist offenbar einerlei mit  $\partial(\frac{1}{2}a^{\gamma}y^2) - \partial \int a^{\gamma}y \partial y$ , folglich das verlangte Integral  $C + \frac{1}{2}a^{\gamma}y^2 - \int a^{\gamma}y \partial y$ .

Hier läßt sich die bekannte Methode anwenden, einen Theil der Differenzial-Function in eine unendliche Reihe aufzulösen; denn es ist  $ar = 1 + y \log n a + \frac{1}{2} (y \log n a)^2 + \frac{1}{2} (y \log n a)^3 + \dots$ 

Hätte man die obige Differenzial-Function ohne die vorhergehenden Rücksichten integrirt, so würde  $\int a^{2}y\partial y = y^{2} \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3}y \log n \ a + \frac{1}{8} (y \log n \ a)^{2} + \frac{1}{30} (y \log n \ a)^{3} + \dots \right]$  gekommen seyn. Das sind drei verschiedene Integrale von

einem und demselben Differenzial, wo natürlich die Frage entstehen muß, welches das rechte sey. Es kommt glücklicherweise nur selten vor, daß in der Form der Differenziale eine solche Zweideutigkeit liegt; aber man sieht hieraus, was für ein bedeutender Unterschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Differenzial-Functionen Statt findet. Die letztern können gradezu keine solche Unbestimmtheit hervorbringen: daher auch bei ihnen der Rückgang zur Hauptfungtion an sich nie schwierig seyn kann, wenn man nur ihre Unterscheidungsmerkmale gehörig in Acht nimmt, wozu jedoch eine nähere Bekanntschaft mit verschiedenen zusammengesetzteren Gestalten derselben, oder eine mannichfaltige Uebung im Differenziiren von allerlei mehrgliedrigen Functionen, theils nöthig theils zu empfehlen ist.

VIII. Da aus dem Vorhergehenden einleuchtet, das verschiedene Eigenthümtlichkeiten des Differenzial-Kalkuls auf dem gegenseitigen Verhalten der Monomien und Binomien beruhen: so wird man dieses letztere in der Integral-Rechnung wieder benutzen können, um die Rechnungs-Operation durch Vertauschung der Binomien mit Monomien zu vereinfachen. Als Beispiel mag hier  $\int \frac{x^2 \partial x}{a+x}$  dienen. Wird a+x=z gesetzt, so ist  $x^2=z^2-aaz+a^2$ , und  $\partial(a+x)=\partial z$   $=\partial x$ . Der Umtausch giebt das Differenzial  $\frac{(z^2-aaz+a^2)\partial z}{z}$ , welches in drei einzelne Theile getrennt und so integrirt werden kann. Man erhält  $\frac{1}{2}z^2-aaz+a^2\log z+a^2\log z+$ 

LX. Dieser Umtausch findet auch bei Trinomien Statt, indem das zweite Glied weggeschafft und die Function dadurch in ein Binomium verwandelt wird. Es sey z. B.  $\partial z r (\alpha - b\alpha + c\alpha^2)$  zu integriren : so giebt  $z = y + \frac{b}{2c}$  den Ausdruck  $\partial y r (\alpha - \frac{b^2}{2c} + \frac{b}{4c} + cy^2)$ , wo die drei ersten Glieder unter dem Wurzelzeichen =  $\alpha$  gesetzt werden können, um die binomische Function  $\partial y r (\alpha + cy^2)$  zu trhalten. Diese lässt sich entweder nach irgend einer bekannten Form integriten, oder wenn eine solche nicht da seyn sollte, in eine unbegränzte Reihe

enflosen. Für den gegenwärtigen Fall findet das Eretere Statt, und es ist  $\beta y r(\alpha + cy^2) = \frac{1}{4} y r(\alpha + cy^2) + \frac{\alpha}{2 r c} \log r [r cy^2 + r(\alpha + cy^2)].$ 

Wird nun  $z = \frac{b}{ac}$  für y,  $z^2 = \frac{bz}{a} + \frac{b^2}{4c^2}$  für  $y^2$ , und  $\frac{4ac - bb}{4c}$  für  $\alpha$  wied with the sea borough decomposition.

der eingeführt: so kommt das Integral

$$\frac{1}{2}(z-\frac{b}{2c})\Gamma(a-bz+cz^{2})+\frac{4ac-bb}{8c\Gamma c}\log \left[\frac{\Gamma(\frac{b^{2}}{4c}-bz+cz^{2})+\Gamma(a-bz+cz^{2})}{\Gamma((4ac-b^{2}):4c)}\right]+C.$$

X. Oft ist es sogar nöthig, Binomien in andere Binomien zu verwandeln, um ein vorgelegtes Differenzial auf eine bekannte Form zurück zu bringen. Dahin gehört unter andern die Function  $\frac{\partial x}{a^2x-x^3}$ , welche sich auf die Weise, wie man Brüche zerlegt, in drei besondere Functionen auflösen, und solchen gestalt integriren läßt. Man hat

$$\int \frac{\partial x}{a^2 x - x^3} = \frac{1}{a^2} \int \frac{\partial x}{x} - \frac{1}{2a^2} \int \frac{\partial x}{a + x} + \frac{1}{2a^2} \int \frac{\partial x}{a - x}.$$

Auf eine ähnliche Art wird das Integral von

$$\frac{(1-x+x^2)\partial x}{a^2x-x^3} = \frac{1}{a^2} \int \frac{\partial x}{x} - \frac{(a+a^2+a^3)}{a^3+1} \int \frac{\partial x}{a+x} + \frac{a^2(1+a^2)-1}{a(a^2+1)} \int \frac{\partial x}{a-x} + C$$

gefunden. Beide lassen sich vermittelst des unter Num. VIII. angegebenen Verfahrens, oder auch mit Hülfe bekannter Integral-Formeln, weiter entwickeln.

## **\$.** 41.

Es ist hier nicht die Absieht, eine vollständige Anleitung zur Integral-Rechnung zu geben; denn das würde theils eine andere Ordnung, theils ein sehr weitfäuftiges Werk erfodern. Vielmehr soll das Vorhergehende bloß dazu dienen, aufmerksam darauf zu machen,

- 1. dals die Anzahl und Mannichfaltigkeit der mittelbaren Differenziale in Hinsicht ihrer verschiedenen Gestalt, nicht zu übersehen ist;
- a. dass durch sie allein alle Schwierigkeit in den Integral-Kalkul gebracht wird, indem ungeachtet der vielen Integrations-Formeln die es giebt, doch immer noch Differenzial-Functionen vorkommen können, die sich nur mit

Mülie nach der einen oder andern jener ellgemeineren Vorschriften integriren lassen;

g. daß die Integration sowohl der mittelbaren als auch der unmittelbaren Differenziale, überall auf dem Rückgange von dem zweiten Gliede in einer Reihe zu ihrem Anfangsgliede, also ganz allgemein auf einer gewissen Beziehung zwischen Monomien und Biziomien oder Polynomien beruhe.

Besonders giebt Num 3. einen wichtigen Aufschluß über die Natur des Differenzial Kalkuls. Denn indem Leibnitz darauf hinweiset, daß bei der Integration eine ähnliche Vernichtung einiger Glieder von der binomischen Potenz, oder überhaupt von dem entstandenen Binom und Polynom, wie beim Ausziehen der Wurzeln Statt finden muß, deckt er die Nothwendigkeit seiner Absonderung gewisser Differenzentheile so klar auf, daß hier nicht mehr die Frage seyn kann, ob sie auch aus allen möglichen Gesichtspuncten betrachtet, die Probe aushalten werde. Wie  $f(a+b)^n = f(a+b)^n = f(a$ 

$$nx^{n-1}\partial x + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}x^{n-2}\partial x^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}x^{n-5}\partial x^{5} + \dots + \partial x^{n}$$

das erste Glied  $x^n = \frac{n}{n-1+1}x^{n-1+1}\frac{\partial x}{\partial x}$  als das Integral, durch die Vernichtung einiger Gliede der Differenz folgenden wieder hergestellt werden. Diese Vernichtung einiger Glieder, und nichts anders, ist das Achaliche, was beide Rechnungs. Operationen miteitander gemein habens denn hievon abgesehen sind sie sehr verschieden, indem das Wurzel-Ausziehen, von einem Polynomium wu einem Binomium, in welchem beide Theile im der ersten, wenigstens allgemein in einer niedrigern Potens erscheinen, das Integriren aber, von einem Binomium oder Polynomium zu einem Monomium (oder weniger-zuweilen auch wohl mehr-zähligen Polynomium) in derselben Potenz n zurückführt. Diese Vernichtung ist in der That so nothwendig, daß die ärgsten Fehler begangen werden würden, wenn jemand sie unterlassen wollte. Da nun aber ein Theil der Differenz in der Aufeinanderfolge potenzirter Bi-

Recht wollte man sonst auf  $y = x^n$  schließen? Es muß also eingeräumt werden, des  $nx^n-i\partial x$ , für einen gewissen Augenblick, ohne alle weitere Zugaben oder Abzüge, dem den gesche ist. Nun hringt escher die Neuer des Kalkuls mit sich, des  $nx^{n-1}\partial x$ , so oft es als Differenzial von einer bestimmten Ordnung angeschen werden darf, für eine beständige Größe zu nehmen. Daraus folgt, daß wenn  $nx^{n-1}\partial x$ , einen einzigen Augenblick  $= \partial y$  ist, es in ellen übrigen Augenblicken seiner Dauer, also auch schon bei der Differenziation  $= \partial y$  seyn müsse. Eben darum ist jeder Zuschuß zu  $nx^{n-1}\partial x$ , etwas, die Gleichung  $\partial y = nx^{n-1}\partial x$  zerstörendes, welches neben dem Differenzial nicht geduldet werden kann, sentiern als überschüssig weggeworfen werden muß. Das erste das beste Beispiel dient hier, einen Belag für die allgemeine Wahrheis dieser Sache henzugebem. Wenn die eine veränderliche Größe = 16, die andere  $= 4^n$ , und das Inorement der ersteren = 8, der letztern, nach der Hinwegnahme der integralisch hünfälligen Theile, eben so groß seyn soll: so wird man die Ordischungen.

Vergl. Leihn. Op. omn. T. III. pag. 169. Ein Satz, den auch die Theorie der Granz-Verhältnisse, vergl. 5. 18. Num. 1. a., und C. Mac Laurin, vergl. 5. 10. gegen das Ende, angenommen hat.

 $= 4^{n}$   $= (4+1)^{2} = 4^{n} + 2 \cdot 4 + 0 \cdot 4$   $16+2 \cdot 8 = (4+2 \cdot 1)^{2} = 4^{2} + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 4$   $16+3 \cdot 8 = (4+3 \cdot 1)^{2} = 4^{2} + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 0 \cdot 9$ 

u. s. w. haben, bei welchen keine Wilkühr, keine unendliche Kleinheit der Incremente, kein auf dieser letztern sich stützender Fundamentalsatz der neuern Functionen-Rechnung u. dgl. sondern einzig und allein ein strenges Gebot. welches vom Differenzial- und Integral-Kalkul gleichzeitig ausgeht ,... die leibnitzische Absonderung der überschüssigen Differenzentheile vorschreibt. Sie ist also kein Irrthum, wie Lagrange behauptet, sondern tief durchdacht; und wer sie auch nur für etwas beim Entstehen des Differenzial-Kalkuls noch Unbagründetes erklärt, giebt dadurch zu erkennen, dass ihm die ganze Differenzen-Methode bis dahin ein Räthsel sey. So weit nun dieser Kalkul frei bleibt von dem Zwange, den ihm die Geometrie durch die mittelbaren Differenziale ihrer Figuren auferlegt, soweit er seine Differenziale-wie seine Integrale sich frei erschaffen kann, soweit ist kein Zweifel und keine Widerrede vermögend. ibm unendlich kleine Incremente aufzudringen. Es ist ein Irrthum, dass einige Glieder in den Differenzen um ihrer Kleinheit oder Nullität willen weggeworfen werden mülsten; sondern der währe Grund liegt darin, das jene Glieder die Richtigkeit der Differenzial-Verhältnisse und Differenzial-Gleichungen zerstören. Da übrigens dieses Verfahren in dem Infinitesimal - oder geometrischen Differenzial-Kalkul ebenfalls gültig bleibt : so ist es unläugbar, das auch hier die Incremente nicht Nullen seyn dürfen, obgleich es nothig ist, sie sehr klein anzunehmen. Wollte aber jemand um deswillen den geometrischen Differenzial-Kalkul nur eine Annäherungs Methode nennen, so würde er lediglich seine Unkunde der Sache verrathen, und den Differenzial-Kalkul für eine Exhaustions-Methode (wie Newton) ansehen, die er schlechterdings nicht ist, und eben darum auch nicht nöthig hat, krumme Linien u. dgl. bis auf geometrische Puncte einschrumpfen zu lassen, damit sie grade Linien genannt werden: durfen. Die erste und wichtigste Frage beim Integriren eines sogenannten geometrischen Elements ist diese: kann es für ein wahres Differenzial (d. h. für eine durch Veränderung der unbeständigen Größe entstehende immer wiederkehrende oder beständige Differenz) angesehen werden? - aber keinesweges ist es diese: sind die krummen Theile schon klein genug, um nach aller Strenge dieser entgegen gesetzten Begriffe, als grade angeschen werden zu können? — Diese
vorgespiegelte Verwandelung des Krummen in etwas Grades, ist bei allem Schein
von logischer Strenge, dennoch ein legisches Unding, und es muß nicht wenig
befreunden, dass man den auffallenden Widesspruch in dem Satze nicht hat fühlen wellen: "die krumme Linie wird eine grade, wenn sie sich bis zu einem
geometrischen Puncte verkünzt" Ist denn der Punct, das heiset die Gränze einer Linie, wohl eine Linie zu nannen, oder die Linie selbst? — Iede bejahende Antwort, zerstort hier einige der ersten geometrischen Begriffe,

# D'ritter Abschnittin de de grote

Darstellung der besonderen Differenzial-Rechnung, und Erkläfung, warum dieser auf Geometrie angewandte Theil vom Erfinder auch Infinitesimal-Kalkul genannt worden ist.

## S. 42

Wenn ein veränderlicher Kreisbogen x nach und nach die Incremente  $\partial x > \sin \partial x$ ,  $a\partial x > \sin a\partial x$ ,  $a\partial x > \sin a\partial x$ ,  $a\partial x > \sin a\partial x$  u. s. w. erhält, so giebt diese Veränderung eine Reihe von folgenden Gliedern:

reGlesines 🗼 🗯 🗯 m sin 🕏

si. Gl.  $\sin(x + \partial x) = \sin x \cos \partial x$ 

- $+\cos x \sin \theta x$
- 3. Gl.  $\sin(x+2\theta x) = \sin x (2\cos\theta x^2-1) + 2\cos x \sin \theta x$

range the said that we have the said of th

4. Gl.  $\sin(x+3\partial x) = \sin x(\cos \partial x^3 - 3\cos \partial x \sin \partial x^2) + \cos x(3\sin \partial x \cos \partial x^2 - \sin \partial x^3)$ u. s. w. Es ist schon aus diesen vier Gliedern sichtbar, dass die auf der rechten Seite der Gleichung besindlichen, bloß bis zum dritten einen beständigen Theil der Dissernz geben: daher eignen sich sogenamte endliche Incremente nicht, zur Entwickelung eines trigonometrischen Dissernzials für den Sinus eines veränderlichen Bogens. Aus diesem Grunde ist man genöthigt, die Incremente so klein zu nehmen, daß die Sinus derselben im Verhältnisse der Bogen stehen, und diese letztern, wie es bei sehr kleinen Winkeln in den trigonometrischen Tasels geschieht, mit jenen vertauscht werden können. Unter dieser Bedingung kommt solgende Beihe zum Vorschein:

The second contraction of the first

1. Gl.  $\sin x = \sin x$ 

.4

2.Gl. 
$$\sin (x + \partial x) = \sin x \cos \partial x + \cos x \partial x$$

3. Gl. 
$$\sin(x+2\partial x) = \sin x (2\cos \partial x^2 - 1) + 2\cos x\partial x$$

"4.Gl. 
$$\sin (x+3\partial x) = \sin x (\cos \partial x^3 - 3\cos \partial x \cdot \partial x^4) + 3\cos x \partial x \cdot u \cdot s \cdot w$$
.

I. Setze man hun  $\sin x = y$ , so ist  $\sin (x + \partial x) = y + \partial y$ ,  $\sin (x + \partial x) = y + 2\partial y$  w. s. w. Der Abzug auf beiden Seiten giebt, so weit man die Reihe nur immer fortsetzen mag,  $\partial y$  gleich dem beständigen Differenzentheil cos  $x\partial x$ , welcher nach Absonderung des Ueberschüssigen und Unbeständigen das verlangte Differenzial ist. Es muß daher  $\partial (\sin x) = \cos x\partial x$  seyn.

II. Eben so führt die analytische Trigonometrie auf die folgende Reihe von Gliedern eines ununterbrochen wachsenden Kreisbogens, nach welcher sich der Cosinus von x verändert:

1. Gl. 
$$\cos x = \cos x$$

2. Gl. 
$$\cos(x+\partial x) = \cos x \cos \partial x - \sin x \partial x$$

3. Gl. 
$$\cos(x+2\partial x) = \cos x (2\cos \partial x^2 - 1) - 2\sin x\partial x$$

4. Gl. 
$$\cos(x+3\partial x) = \cos x (\cos \partial x^3 - 3\partial x^2 \cos \partial x) - 3\sin x\partial x$$
 u. s. w.

Der Abzug der aufeinander folgenden Glieder, und die Absonderung der unbeständigen Differenzentheile, giebt  $\partial (\cos x) = -\sin x \partial x$ .

"III. Von diesen beiden Differenzialen des Sinus und Cosinus, hängen die Differenziale aller übrigen trigonometrischen Linien ab, und man erhält mit Hülfe der Differenzial-Formeln im §. 34 und §. 35., oder auch der Differenziations-Regeln in der Einleitung:

$$1. \partial(\tan x) = \partial\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{(\cos x^2 + \sin x^2)\partial x}{\cos x^2} = \frac{\partial x}{\cos x^2}.$$

2. 
$$\partial (\cot x) = \partial \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right) = -\frac{(\sin x^2 + \cos x^2) \partial x}{\sin x^2} = -\frac{\partial x}{\sin x^2}$$

$$3. \ \theta(\sec x) = \theta\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{-\theta(\cos x)}{\cos x^2} = \frac{\sin x \partial x}{\cos x^2}.$$

4. 
$$\partial(\csc x) = \partial\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{-\partial(\sin x)}{\sin x^2} = -\frac{\cos x\partial x}{\sin x^2}$$

5. 
$$\partial (\sin vx) = \partial (1 - \cos x) = -\partial (\cos x) = \sin x \partial x$$
.

6. 
$$\partial(\cos vx) = \partial(u - \sin x) = -\partial(\sin x) = -\cos x\partial x$$
.

IV. Nennt man die trigonometrischen Linien, welche einem veränderlichen Bogen x angehören, nacheinander y, so entstehen die Ausdrücke arc sin  $\dot{y} = x$ ,

 $\theta(\arcsin y) = \theta x; \ \operatorname{arc} \cos y = x, \ \theta(\operatorname{arc} \cos y) = \theta x; \ \operatorname{arc} \tan y = x, \ \theta(\operatorname{arc} \tan y) = \theta x \ \operatorname{u. s. w.}$ Für alle diese  $\theta x$  hat man, vermöge der acht vorhergehenden trigonometrischen Differenziale, acht verschiedene Ausdrücke, nämlich  $\theta x = \frac{\partial (\sin x)}{\cos x}, \ \theta x = -\frac{\partial (\cos x)}{\sin x}, \ \theta x = \cos x^2. \ \theta(\tan x) \ \operatorname{u. s. f.}$ Das giebt nun folgende Bogen-Differenziale, bei welchen y für  $\sin x$ ,  $\partial y$  für  $\partial (\sin x)$ , ingleichen y für  $\cos x$ ,  $\partial y$  für  $\partial (\cos x)$ , ferner y für  $\tan x$ ,  $\partial y$  für  $\partial (\tan x)$   $\operatorname{u. s. w.}$  gesetzt werden muß.

1. 
$$\partial (\arcsin y) = \partial x = \frac{\partial (\sin x)}{\cos x} = \frac{\partial y}{\Gamma(1-y^2)};$$
  
2.  $\partial (\arccos y) = \partial x = -\frac{\partial (\cos x)}{\sin x} = -\frac{\partial y}{\Gamma(1-y^2)};$   
3.  $\partial (\arctan y) = \partial x = \frac{\partial (\tan y)}{\sec x^2} = \frac{\partial y}{1+y^2};$   
4.  $\partial (\operatorname{arc} \cot y) = \partial x = -\frac{\partial (\cot x)}{\cos x^2} = -\frac{\partial y}{1+y^2};$   
5.  $\partial (\operatorname{arc} \sec y) = \partial x = \frac{\cos x^2 \partial (\sec x)}{\sin x} = \frac{\partial (\sec x)}{\sec x \Gamma(\sec x^2 - 1)} = \frac{\partial y}{y \Gamma(y^2 - 1)};$   
6.  $\partial (\operatorname{arc} \csc y) = \partial x = -\frac{\sin x^2 \partial (\csc x)}{\cos x} = -\frac{\partial (\csc x)}{\cos x \Gamma(\csc x^2 - 1)}$ 

$$= \frac{\partial y}{y r (y^2 - 1)};$$
7.  $\partial (\arcsin vy) = \partial x = \frac{\partial (\sin vx)}{r (1 - \cos x^2)} = \frac{\partial (\sin vx)}{r (2 \sin vx - \sin vx^2)} = \frac{\partial y}{r (2y - y^2)};$ 
8.  $\partial (\arccos vy) = \partial x = -\frac{\partial (\cos vx)}{\cos x} = \frac{\partial (\cos vx)}{r (2 \cos vx - \cos vx^2)} = -\frac{\partial y}{r (2y - y^2)};$ 

V. Da verschiedene Differenziale sich auf diese letzteren acht Formen zurrückbringen lassen, so sind sie für die Integral-Rechnung besonders wichtig. Wenn z. B. das Differenzial  $\frac{x\partial x}{r(a^2-x^4)}$  zu integriren wäre: so würde man  $x\partial x$  =  $\partial z$  setzen können, welches  $x^2 = az$ , und  $x^4 = 4z^2$  giebt. Durch Umtausch kommt  $\frac{x\partial x}{r(a^2-x^4)} = \frac{\partial z}{\partial r(1-\frac{4}{a^2}z^2)}$ , wovon das Integral  $\frac{1}{2}$  arc sin  $\frac{az}{a} = \frac{1}{2}$  arc sin  $\frac{x^2}{a}$ 

ist. Seine Richtigkeit erhellet aus  $\frac{1}{4} \theta$  (arc sin  $\frac{x^2}{a}$ ), wenn die obige Form IV. Num. 1. bei der Differenziation zum Grunde gelegt wird.

§. 43.

Obgleich die Differenzial-Rechnung im Vorhergehenden genöthigt war, sehr kleine Incremente zu gebrauchen, um trigonometrische Differenziale zu erhalten: so folgt daraus doch keinesweges, dass sie überall'in der Geometrie an so kleine Veränderungs-Elemente gebunden sey. Denn es ist leicht einzusehen, dass dieser Zwang nicht aus ihrer eigenen, sondern vielmehr aus der Natur des algorithmisch behandelten Gegenstandes hersließe, folglich sehr bedingt sey. Die Lehre von den Tangenten und Normalen kann diese Behauptung rechtfertigen. Denn obgleich man hier das elementarische oder characteristische Dreieck, wie Leibnitz es nennt (Op. omn. T. III. pag. 85: "ob crebros usus", pag. 128, 193 u. a. m.) und welches, wie er sich ausdrückt, wenigstens noch die Gestalt eines Dreiecks (in quo retineatur species Trianguli) haben soll, zum Grunde zu legen pflegt: so ist es doch völlig entbehrlich; weil es nur darauf ankommt. zu den Incrementen beider Coordinaten und zur Ordinate eine vierte Proportional-Linie, die Subtangente zu suchen, um die verlangte Tangente an die Curve zu ziehen. Es sey in Fig. 3. wie gewöhnlich AP = x,  $PM = \gamma$ ,  $Pp = \partial x = Mq$ . pm-PM=dy=mq und der Coordinaten-Winkel ein rechter: so lässt sich auf ieden Fall zu drei graden, eine vierte Proportional-Linie finden. Sind diese drei grade Linien  $\partial y$ ,  $\partial x$  und y, so hat man  $\partial y$ :  $\partial x = y$ :  $\frac{y\partial x}{\partial y}$ . Nun sey  $BP = \frac{y\partial x}{\partial y}$ , und man lege an den Punct B das Increment der Abscisse Pp=BC, errichte aus dem Puncte C eine lothrechte Linie CD=mq, so sind jetzt offenbar zwei ähnliche Dreiecke BCD und BMP möglich: folglich muss die grade Linie BD, welche durch die Puncte B und D gelegt wird, nothwendig den Endpunct M der Ordinate PM, und nur diesen tressen \*). Er ist aber auch ein Punct in der Curve, daher ein Berührungspunct, und eben darum nicht nur BM eine berührende, sondern auch BP ihre Subtangente. Hier ist nicht das ge-

Da in keiner Curve mit gradelinigen Goordinaten x: x = y: y angenommen werden kann, weil dies eine Gleichung für die grade Linie seyn würde: so ist es unmöglich, daße BM verlängert auch den Punct m treffen sollte, sondern er bleibt unter ihr liegen. Am leichtesten kann man sich hievon vermittelst der gemeinen Parabel überzeugen, wo das Verhältnis  $y: \frac{y \cdot x}{x} < y: \frac{x \cdot y}{x}$  ist.

ringste Bedürfnis, Mq und mq unendlich klein zu nehmen; denn die Proportionalität der Subtangente hängt nicht ab von der Aehnlichkeit der Dreiecke Mmq und BMP, sondern lediglich von dem Verhältnisse, welches drei grade Linien zu einander haben, und von der Aehnlichkeit der beiden gradelinigen Dreiecke BCD und BMP. Noch weniger bedarf man einen unendlich kleinen Bogen Mm, um die Subnormale PN zu finden; weil auf jeden Fall nur die Aehnlichkeit der Dreiecke BMP und MNP verlangt wird. Man hat also ganz unabhängig von der Gestalt und Größe des Dreiecks Mmq, die Proportion BP: PM = PM: PN oder  $\frac{\gamma \partial x}{\partial y}: y = y: \frac{\gamma \partial y}{\partial x}$ , wo die vierte Proportional-Größe der allgemeine Ausdruck für die Subnormale PN ist, in welchen der Werth von einem jeden besondern y und  $\partial y$ , nach Maaßgabe der Gleichung einer Curve, eingeführt werden muß.

#### §. 44

Es ist augenfällig, dass aus den beiden Hauptgleichungen des vorhergehenden Paragraphs  $\frac{y\partial x}{\partial y} = BP$ , und  $\frac{y\partial y}{\partial x} = PN$ , auf welchen die ganze directe Methode der Tangenten beruht, die umgekehrte Methode der Tangenten leicht abgeleitet werden kann. Iene lehret aus der gegebenen Gleichung einer Curve die Subtangente und Subnormale finden. Beide sind auf der verlängerten Abscisse die Abstände vom Puncte P, aus welchen die Tangente oder ihre Normale nach dem Puncte M gezogen werden muß. Die umgekehrte Methode der Tangenten zeigt das Verfahren, von der Gleichung für die Subtangente oder Subnormale, wieder zu der Gleichung für die zugehörige besondere Curve zu gelangen.

1. Es sey  $\Delta M$  in Fig. 3. der Bogen einer Ellipse, deren Gleichung  $y^2 = p\left(x - \frac{x^2}{a}\right)$ , und Differenzial der Ordinate  $2y\partial y$ , das Increment

$$\partial y = \frac{(p - \frac{2px}{a}) \partial x}{2(px - \frac{px^2}{a})^{\frac{1}{2}}}$$
 giebt: so ist  $\frac{y \partial x}{\partial y} = \frac{2x(a-x)}{a-2x} = \text{der Subtangente. Um}$ 

von diesem Ausdruck zu der Gleichung für die Curve zurückzugehen, ist nur nöthig, die erhaltene Function von z dergestalt zu ordnen, dass jedes Increment als Factor, die ihm zugehörige veränderliche Größe in ihrer Verbindung mit bes ständigen Theilen bei sich habe, und hierauf zu integriren. Man erhält für die sen Fall  $\frac{(a-2x)\partial x}{2x(a-x)} = \frac{\partial y}{y}$ . Was linkerhand des Zeichens steht, läßt sich in zwei Brüche  $\frac{\partial x}{2x}$  und  $\frac{-\partial x}{2(a-x)}$  auflösen. Die Integration giebt  $\frac{1}{2}$  logn  $x + \frac{1}{2}$  logn (a-x) + Const = logn y. Für y = 0 ist auch x = 0, also Const =  $-\frac{1}{2}$  logn a: daher logn  $y = \log \frac{x^{\frac{1}{2}}(a-x)^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}$ , oder  $y = \frac{x^{\frac{1}{2}}(a-x)^{\frac{1}{2}}}{r^2}$ , und beides zur zweiten Fotenz erhoben,  $y^2 = 1$  ( $x - \frac{x^2}{a}$ ), das heißt, wenn für den bestimmten Parameter wieder der unbestimmte p gebraucht wird,  $y^2 = p$  ( $x - \frac{x^2}{a}$ ), welches die anfängliche Gleichung für die Ellipse war.

2. Es sey AM in Fig. 3. ein Kreisbogen, und  $y^2 = ax - x^2$ , wenn a den Durchmesser bezeichnet: so hat man  $y = (ax - x^2)^{\frac{1}{2}}$  und die Subnormale  $\frac{y\partial y}{\partial x} = \pm (\frac{1}{2}a - x)$ , wo das untere Zeichen gebraucht werden muß, wenn die Abscisse schon größer, als der Halbmesser geworden ist. Soll aus diesem Ausdruck die Gleichung für die Curve wieder hergestellt werden, so verfährt man auf eine ähnliche Art, wie unter Num. 1. Es ist nämlich das geordnete Differenzial  $y\partial y = (\frac{1}{2}a - x)\partial x$  zu integriren, welches  $\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}ax - \frac{1}{2}x^2$ , oder  $y^2 = ax - x^2$  wieder giebt.

3. Hieraus geht die allgemeine Regel hervor, daß wenn irgend ein Ausdruck für eine Subtangente oder Subnormale gegeben ist, und die Gleichung für die zugehörige Curve verlangt wird, jener entweder mit  $\frac{y\partial x}{\partial y}$  oder mit  $\frac{y\partial y}{\partial x}$  zur einer Gleichung verbunden, gehörig geordnet und integrirt werden müsse. Wäre z. B. die Subtangente = 1 und die Subnormale =  $a^2x - 3ax^2 + 2x^3$  vorgelegt: so würde  $\frac{y\partial x}{\partial y} = 1$  das Integral  $x = \log n$  y und  $\frac{y\partial y}{\partial x} = a^2x - 3ax^2 + 2x^3$  das Integral y = x(a-x) geben. Ienes ist die Gleichung für eine logarithmische Linie, dieses die Gleichung für eine Art von Parabel.

4. Man sieht hieraus, dass die Theorie der Tangenten dem Differenzial-Kalkul, in Hinsicht der Größe seiner Incremente, gar keinen Zwang auferlegt,

obesteich die Differenziale hier durch die Betrachtung der Figuren entstehen, welthe Leibnitz (Op. omn. T. III. pag. 117.) figuralem considerationem nennt, also mittelbare Differenziale sind, und als solche in seinen Infinitesimal- oder geometrischen Kalkul gehören, den er später, als den allgemeinen Differenzial-Kalkul erfand. \*) Hieraus wird es begreidich, warum er auf der einen Seite das sogenannte Unendlich-Kleine in seinem Kalkul nicht leiden wollte, und auf der andern Seite sich doch wieder solcher Incremente bediente, bei denen einige Differenzen-Gheder wegen der Unvergleichbarkeit (ob incomparabilitetem, welcher Ausdruck weiter unten erläutert werden wird) vernachläßigt werden konnten. Sein allgemeiner Differenzial-Kalkul war an gar keine kleinen, am wenigsten also an unendlich kleine Incremente gebunden; weil ungeachtet ihrer endlichen Größe das Wegwerfen gewisser Glieder in den Differenzen-Reihen sich doch rechtfertigen ließ. Dagegen legten ihm in dem geometrischen Kalkul die considerationes figurales, durch welche er seine dortigen Differenziale ausmittelte, mehrentheils den Zwang auf, die Incremente der Curven sehr klein anzunehmen, wie bereits die trigonometrischen Differenziale gezeigt haben. Hiemit fällt nun aller anscheinende Widerspruch der beiden Sätze weg, welche in dem mathematischen Nachlasse von Leibnitz liegen:

- I. die momentanen Incremente sollen nicht als unendlich kleine Größen betrachtet werden;
- II. die momentanen Incremente müssen so klein genommen werden, dass Vieles schon um der Unvergleichbarkeit willen vernachlässigt werden kann.

Iener Satz gilt in dem allgemeinen, dieser in dem besondern oder geometrischen Differenzial-Kalkul. Indessen wenn man den Ausdruck "infinite parvum" oder vielmehr "indefinite parvum" in der echt leibnitzischen Bedeutung nimmt: so ist diese verschiedene Beziehung beider vorhergehenden Sätze nicht einmal nöthig, um einzusehen, dass hier schon an sich kein Widerspruch Statt finden kann. Denn das indefinite parvum: soll fürs Erste kein Null seyn; weil

<sup>\*)</sup> Comm. philos. et math. T. II. pag. 380: "Ego incepi calc. diff. a numeror. seriebus etc. Postea animadvertens, in Geometria differentias et summas (die Integrale der Differenzen) dare quadraturas, et multa, ob incomparabilitatem evanescere in lineis; via naturali perveni a calculo generali ad specialem geometricum seu infinitesimalem."

"Infinite parvum longissime abest a nullo" (vergl. Comm. philos. et math. Tom. I. pag. 382.) und bei allen geometrischen Elementen immer noch eine Gestalt, z. B. einer Linie, oder irgend eine geometrische Figur, z. B. eines Dreiecks, Trapeziums u. eine der irgend eine geometrische Figur, z. B. eines auch kein Null zu seyn; weil die geometrische Integration keine archimedische Exhaustion ist (vergl. Opera omn. Tom. III. pag. 124. seq. pag. 127. etc.) Diesemach sind die sehr kleinen Incremente bloß darum in den Differenzial-Kalkul hineingekommen, weil die beim Rectificiren, Quadricen, Kubiren sez. der Curven benöthigten Differenziale, nicht unmittelbar, durch Differenziation eines bereits vorhandenen Integrals, sondern vielmehr durch eine Betrachtung derjenigen Figur, welche sich als Increment (und Differenzial) ansehen läßt, also mittelbar gefunden werden.

### S. 45.

Um das Differenzial für die Bogenlänge einer Curve im Allgemeinen auszumitteln, und die Rectification der letztern einzuleiten, kann man von folgender Betrachtung ausgehen. Es sey in Fig. 3. das Dreieck BMP ähnlich dem Dreieck MNP, und bilde mit ihm ein Ganzes BMN, in welchem die Seite MN=a, BM=b, BN=c, ferner PM=y und PN=z ist: so finden folgende Proportionen Statt

1.) 
$$a : b = y : c - z$$

$$a:b=z:y$$

3.) 
$$a^2: b^2 = z: c-z$$
.

In der dritten liegt der Satz: das Quadrat der einen Aussenseite verhält sich zum Quadrat der andern, wie der eine Abschnitt der dritten Aussenseite zu ihrem andern Abshhnitt. Hieraus folgen die ganz allgemeinen Ausdrücke:

$$c=z\left(\frac{b^2}{a^2}+1\right)$$
 und  $a^2+b^2=c\cdot\frac{a^2}{z}$ . Wenn nun auch

als möglich angenommen werden kann, so ist  $\frac{a^2}{z} = c$  und  $a^2 + b^2 = c^2$ . Wendet man dies an auf das kleine Dreieck Mmq, und nennt die gekrümmte Seite ds, so wird es angehen, diese dergestalt in zwei Abschnitte d und  $\partial s - d$  zu zer-

legen, dass  $\partial y^2 : \partial z^2 = d : \partial s - d$  ist. Eben so wird sich  $d : \partial y = \partial y : \partial s$  als möglich annehmen lassen. Unter diesen Voraussetzungen erhält man den Ausdruck  $\mathcal{T}(\partial x^2 + \partial y^2) = \partial s$ ,

als allgemeine Form eines Bogen-Differenzials, welches dadurch integrirbar gemacht werden muss, dass man aus der gegebenen Gleichung für eine besondere Curve, entweder 8x2 oder 8y2 entwickelt, und durch Einführung des exhaltenen Werths das eine von beiden Quadraten wegschafft. können hier die Bogen der Radlinie und Logistik dienen. In jener ist  $\partial y = \frac{\partial x \Gamma(a-x)}{\Gamma r}$ , wenn a den Durchmesser des erzeugenden Kreises bezeichnet; in dieser  $\frac{b\partial y}{v} = \partial x$ , wenn b die Subtangente bedeutet. Das giebt im ersten Fall  $\partial s = \partial x r \frac{a}{x}$  und s = 2rax; im letztern  $\partial s = \frac{\partial y r(b^2 + y^2)}{y}$  also  $s = r(b^2 + y^2)$  $-b \log \frac{b + r(b^2 + \gamma^2)}{r} + \text{Const.}$  Bei den mehresten Curven erhält man Differenziale, welche in eine Reihe aufgelöset werden können, um sie zu integriren. So giebt die Kreislinie  $\partial s = \frac{1}{2} ax^{-\frac{1}{2}} \partial x (a-x)^{-\frac{1}{2}}$  oder  $\partial s = \partial (axo \sin x) = \frac{\sigma x}{r(1-x^2)}$ Das erstere ist ein mittelbares, das letztere ein unmittelbares Differenzial. aus §. 42. Num. IV. Ienes hat das Integral  $s = a!x! + \frac{x!}{6ra} + \frac{3x!}{40ara} + \frac{5x!}{112a^2ra}$  $+\frac{35x^{\frac{3}{2}}}{1162a^{3}Fa}+\text{u. s. w. dieses }s=x+\frac{1}{6}x^{3}+\frac{3}{40}x^{5}+\frac{3}{1152}x^{7}+\frac{3}{1152}x^{9}+\text{u. s. f.}$ Dort ist x Abscisse, hier aber Sinus für den Halbmesser = 1. Um beide Ausdrücke miteinander zu vergleichen, kann im erstern x=a gesetzt werden, welches die Länge des Halbkreises giebt:

$$a(1+\frac{1}{6}+\frac{3}{40}+\frac{3}{11}+\frac{1}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11}+\frac{3}{11$$

Wird nun a=2 gesetzt, so ist  $\frac{1}{4}a=$  dem Halbmesser Eins. Eben so groß kann man den Sinus x nehmen, wodurch die nämliche Reihe für den Kreisquadranten hervorkommt. Hieraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die durch Betrachtung der Figur Mmq entstehenden mittelbaren Differenziale, mit den durch Differenziation unmittelbar erhaltenen einerlei Integral geben. Uebrigens ist auch in Hinsicht der Rectification der Kreislinie die Uebereinstimmung der

elementargeometrischen Resultate mit den hier gefundenen bekannt, und verbürgt die Zuverlässigkeit der letztern. Iedoch kann dadurch nicht bewiesen werden, dass beide der Erfolg einer Erschöpfung (archimed. Exhaust.) sind, welche sich der Wahrheit auf Seiten der Differenzial-Rechnung um so mehr nähern müsse, je mehr die Dreiecks-Seite Mm Null sey. Leibnitz hat sich hierüber an keinem Orte deutlicher attsgesprochen, als in den Oper. omn. Tom. III. pag. 128\*): "Triangulum inassignabile, quod ego characteristicum vocare soleo, triangulo assignabili (einem durch den Maassstab bestimmbaren) simile agnoscere, et tamen pro nihilo habere, in quo retineatur species (Gestalt) Trianguli abstracta a magnitudine, ita ut sit datae figurae, nullius vero magnitudinis; nescio an intelligi poseit. Certe obscuritatem non necessariam inducere videtur. Figuram sine magnitudine quis agnoscat?" - Es ist fast unbegreislich, wie man den verständlichsten und gegründetsten Erklärungen des Erfinders der Differenzial-Rechnung von je her hat so viele Gewalt anthun können. Der folgende Paragraph wird einen völligen Aufschluss darüber geben, was ein sogenanntes Element oder geometrisches Differenzial ist, und welcher algorithmische Zusammenhang zwischen ihm und seinem Integral Statt findet.

#### S. 46.

Bei der Quadratur der Curven erhält man das sogenannte Flächenelement, oder vielmehr das Differenzial der Fläche, durch die Betrachtung der
gemischtlinigen Figur PMmp (in Fig. 3). Wird Mm sehr klein genommen, so
hat sie offenbar Aehnlichkeit mit einem Trapezium: folglich ist ihr Quadratinhalt =  $\partial x \left(\frac{PM+pm}{2}\right) = \frac{1}{2}\partial x(y+y+\partial y) = y\partial x + \frac{1}{2}\partial x\partial y$ . Gehörten diese letztern
beiden Glieder in eine Binomialreihe dergestalt, dass  $y\partial x$  das zweite und  $\frac{1}{2}\partial x\partial y$ das dritte wäre: so müste nach §. 38. Num. II. und III., wie auch nach §. 39,
das Glied  $\frac{1}{2}\partial x\partial y$  nothwendig ein integralisches Null werden, also wegfallen; denn
unter der Voraussetzung, dass das Anfangsglied (terminus integralis) ein Monomium, oder eine eingliedrige Function ist, darf aus  $\frac{1}{2}\partial x\partial y$  kein integrirender
Theil derselben hergeleitet werden. Um sich nun davon zu überzeugen, dass  $y\partial x$  und  $\frac{1}{2}\partial x\partial y$  in dieser Differenz, die noch kein Differenzial ist, nichts
weiter seyn können, als zwei Glieder in unmittelbarer Binomial-Folge, und dass

<sup>\*)</sup> Es ist eine Berichtigung der Idee, welche Wallis vom geometrischen Differenzial-Kalkul hatte.

eben darum 1 dem Coefficienten Null versehen werden müsse, setze man allgemein y = 2px, welches  $\frac{1}{2}y = px$  und  $\frac{1}{2}\partial y = p\partial x$  giebt. Durch Einführung dieser Werthe wird  $y\partial x + \frac{1}{2}\partial x\partial y = apx\partial x + p\partial x^2 = p(2x\partial x + \partial x^2)$ . dieser Gestalt erkennt man leicht, woher die Differenz entstanden seyn müsse. nämlich von  $p(x + \partial x)^2 = p(x^2 + \alpha x \partial x + \partial x^2)$ . Demnach ist die Stammgröße  $= px^2$ , und lässt durch Abzug von  $px^2 + 2px\theta x + p\theta x^2$  das Differenzial  $2px\theta x$  $+ o \cdot p \partial x^2 = y \partial x + \frac{o \cdot 1}{a} \partial x \partial y = y \partial x$ , zufolge des §. 38. und 39. Nur diese Entdeckung hatte Leibnitz nöthig, um die Form eines allgemeinen Flächen-Differenzials oder sogenannten Flächenelements zu erhalten. Dass er sie grade auf diesem Wege gemacht habe, liegt klar genug in den im §. 44. Num. 4. angeführten Worten: animadvertens, in Geometria differentias et summas dare quadraturas" u. s. w. Die Darstellung des Differenzials yox durch eine Figuren-Betrachtung, und die Vollendung der Quadratur der Curven (calculi tetragonistici), musste das Werk eines und desselben Augenblicks seyn. Denn um das allgemeine Flächen-Differenzial auf jede besondere Curve anzuwenden, war nichts anders nöthig, als y mit der zugehörigen Function von der Abscisse x zu vertauschen, und das besondere Differenzial, z. B. x\(\frac{1}{2}\tau r(a-x)\) beim Kreise, zu integriren. Das gegenwärtige Beispiel giebt einen Kreisabschnitt wie APM =  $\frac{x^{\frac{1}{2}}(2x-a)\Gamma(a-x)}{4} + \frac{a^2}{4} \arctan \frac{r}{a-x}. \text{ Ist } x = \frac{1}{4}a, \text{ so erhalt man } APM = \frac{a^2}{4} \arctan \frac{r}{a-x}.$ tang  $1 = \frac{a^2}{4}$  arc tang 45°, wo  $\frac{1}{4}a^2$  mit dem Bogen von 45° für den Halbmesser = 1 multiplicirt werden muss. Gehörte APM einer Parabel, so würde  $p^{\frac{1}{2}} \int x^{\frac{1}{2}} dx$  $=\frac{2}{3}x \Gamma px = \frac{2}{3}xy$  seyn. Bei einem gradelinigen rechtwinkeligen Dreieck wäre  $APM = \frac{1}{2}xy$ . Das giebt  $\frac{2}{3}xy : \frac{1}{2}xy = 4 : 3$  als das Verhältniss einer parabolischen Fläche zu einem gradelininigen Dreieck, welckes mit ihr einerlei Grundlinie und Höhe hat.

#### S. 47.

Legt man bei der Kubatur der Curven den Satz zum Grunde, dass ein abgekürzter Kegel, oder ein solches Konoid gleich sey dem Product aus der Höhe in das arithmetische Mittel beider Grundflächen: so giebt die Umdrehung des kleinen Trapeziums PMmp (Fig. 3.) um seine Axe Pp, den Körper  $\frac{1}{2}\pi \partial x [y^2 + (y + \partial y)^2] = \frac{1}{2}\pi \partial x (2y^2 + 2y\partial y + \partial y^2)$ . Durch die Multiplication mit dem ge-

meinschaftlichen Factor - entstehen drei ungleichartige Größen in der Parenthese, nämlich y2m, welches eine Kreissläche ist, mydy und 1mby2, welches keine Kreisflächen sind, wenn zufolge des §. 31, dy als eine sehr kleine unbestimmte Rinheit angesehen wird. Eben darum können zy. 1 und 1 m. 1 nicht mit zy2 verglichen, und folglich auch nicht zu ihm addirt werden, sondern sie fallen aus der Summe beider Grundflächen des Konoids weg, oder wie Leibnitz es ausdrückt: "propter in comparabilitatem evanescunt." Also bleibt  $\pi y^2 \partial x$ als Körper-Differenzial oder kubisches Element zurück. Man sieht leicht ein, dass diese Unvergleichbarkeit (Incomparabilität oder Heterogeneität) der Addenden, blos innerhalb der Granzen des geometrischen Differenzial-Kalkuls eine Bedeutung, und ausser diesen keine Allgemeingültigkeit haben könne; es sey denn, dass man sich alle Größen als geometrische Figuren mit einer gewissen Anzahl von Dimensionen vorstellen wollte. Dagegen findet der allgemeine integralische Absonderungs - Grund auch hier Statt, sobald nur nachgewiesen werden kann, dals  $2y^2 + 2y\partial y + \partial y^2$ , oder vielmehr  $\pi(y^2\partial x + y\partial y\partial x + \frac{1}{2}\partial y^2\partial x)$  das zweite, dritte und vierte Glied aus einem potenzirten Binomium (aus einer binomischen Kubikzahl) ist. Setzt man y=px und  $\partial y=p\partial x$ , so giebt der Umtausch den Ausdruck  $\pi(p^2x^2\partial x + p^2x\partial x^2 + \frac{1}{2}p^2\partial x^3) = p^2\pi(x^2\partial x + x\partial x^2 + \frac{1}{2}x^2\partial x^3)$  welches offenbar die natürliche Gliederfolge aus einer binomischen Kubikzahl ist, in welcher das erste Glied und der Coefficient 3 beim zweiten und dritten Gliede fehlt, also einen gemeinschaftlichen Factor Ip2 woraussetzt. Mit Hülfe desselben würde man aus  $x^3 + 3x^2\partial x + 3x\partial x^2 + x^0\partial x^3$  erhalten  $p^2\pi(\frac{1}{4}x^3 + x^2\partial x + x\partial x^2 + \frac{1}{2}x^0\partial x^3)$ , welches bis auf den Coessicienten im letzten Gliede mit der vorhergehenden Form übereinstimmt. Diese Verschiedenheit ist sehr unerheblich, besonders wenn man bedenkt, dass  $y\partial y\partial x$  und  $\frac{1}{2}\partial y^2\partial x$  die binomisch veränderlichen Theile in der Differenzenfolge sind. Indessen lässt sich diese kleine Abweichung von der gesetzlichen Form dadurch völlig heben, dass man den geometrisch richtigern Ausdruck für ein abgekürztes Konoid zum Grunde legt. Es sey nämlich die Höhe desselben = k, der Halbmesser der untern Grundstäche = r, der obern  $= \varrho$ , die Differenz beider letztern = d: so ist der kubische Inhalt desselben  $= \frac{1}{2}hr^2\pi \left(1 + \frac{\rho}{r} + \frac{\rho^2}{r^2}\right) = \frac{1}{2}h\pi \left(\rho + d\right)^2 \left[1 + \frac{\rho}{\rho + d} + \frac{\rho^2}{(\rho + d)^2}\right] = \pi \left[\rho^2 h + \rho dh + \frac{1}{2}d^2h\right].$ 

· . Digitized by Google .

Wird nun  $\varrho$  mit  $\gamma$ , d mit  $\partial \gamma$  und h mit  $\partial x$  vertauscht: so erhält man den durch Umdrehung des Trapeziums PMmp entstandenen Körper  $=\pi \left[\gamma^2\partial x + \gamma\partial\gamma\partial x + \frac{1}{3}\partial\gamma^2\partial x\right]$ . Setzt man wieder  $\gamma = px$ , so kommt  $\pi \left[p^2x^2\partial x + p^2x\partial x^2 + \frac{1}{3}p^2\partial x^3\right]$ , welches unläugbar aus der binomischen Kubikzahl  $\frac{1}{3}p^2\pi \left[x^3 + 3x^2\partial x + 3x\partial x^2 + \partial x^3\right]$ , durch Abzug von  $x^3$ , als dem ersten Gliede in der Reihe entstanden ist. Deswegen kann  $p^2\pi x^2\partial x + p^2\pi x\partial x^2 + \frac{1}{3}p^2\pi\partial x^3$  oder  $\pi y^2\partial x + \pi y\partial y\partial x + \frac{1}{3}\pi\partial y^2\partial x$  für nichts anders, als für eine durch binomische Potenzirung entstandene Differenz angesehen werden, in welcher das zweite und dritte Glied ein integralisches Null ist. Folglich erhält man mit aller Schärfe, die nur gesetzlich vom Kalkul gefodert werden kann, das allgemeine kubische Element, oder lieber das allgemeine geometrische Körper-Differenzial  $\pi y^2\partial x$ .

Hier ist nichts weiter nöthig, als aus jeder besondern Gleichung einer Curve den Ausdruck für das Quadrat ihrer Ordinate mit  $\pi \partial x$  zu multipliciren und zu integriren, um den kubischen Inhalt des durch Umdrehung der Curve um ihre Axe u. dgl. entstandenen Körpers zu bestimmen. So ist unter andern der kubische Inhalt eines Kugel-Abschnitts  $= \pi \int (ax-x^2)\partial x = \pi \left(\frac{1}{2}ax^2-\frac{1}{2}x^3\right)$ , und einer ganzen Kugel  $= a^3 \pi \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}\pi \cdot a^3 = 0.523598 a^3$ .

#### **§**. 48.

Soll die krumme Oberfläche eines durch Umdrehung einer Curve um ihre Axe oder Asymptote u. dgl. entstandenen Körpers gefunden werden: so muß der geometrische Satz zum Grunde liegen, daß die krumme Oberfläche eines abgekürzten Kegels oder Konoids gleich ist einem Trapezium, welches den obern und untern Umfang zu Grundlinien und die abgekürzte Seite zur Höhe hat. Diesemnach erhält man den Ausdruck

$$\partial s \left[ \frac{2y\pi + 2\pi(y + \partial y)}{2} \right] = \pi (2y\partial s + \partial y\partial s).$$

Um sich zu überzeugen, dass  $\pi \partial y \partial s$  das nach §. 41 u. a. zu vernichtende Binomialglied sey, darf nur y = Qs gesetzt werden: so kommt  $\pi Q$  ( $as\partial s + \partial s^2$ ), welcher Ausdruck von dem zur zweiten Potenz erhobenen Binomium  $\pi Q(s + \partial s)^2$  herstammt. Es ist also das allgemeine Differenzial der krummen Oberfläche  $a\pi Qs\partial s = a\pi y\partial s = a\pi y P(\partial x^2 + \partial y^2)$ , in welchem entweder y und  $\partial y$  mit einer Function von der Abscisse x, oder umgekehrt  $\partial x$  mit einer Function von der Ordinate y vertauscht werden muss, um es integriren zu können.

Als Beispiele dienen hier die Kreislinie und Logistik. In jener ist  $\partial s = \frac{a\partial x}{ar(ax-x^2)}$  also das Flächen-Differenzial  $= a\pi \partial x$ , und sein Integral  $= a\pi x$ ; in dieser  $\frac{\alpha \partial y}{y} = \partial x$ , wenn  $\alpha$  die Subtangente bezeichnet, welche y zugehört: folglich  $\partial s = \partial y r \left(\frac{\alpha^2}{y^2} + 1\right)$  und  $2y\pi \partial s = 2\pi \partial y r (\alpha^2 + y^2)$ , wezu das Integral  $\pi \left\{ yr(\alpha^2 + y^2) - r(\alpha^2 + 1) + \alpha \log \left[ \frac{y + r(\alpha^2 + y^2)}{1 + r(\alpha^2 + 1)} \right] \right\}$  gefunden wird.

**§.** 49

Aus der bisherigen Entwickelung der geometrischen Differenziale geht ganz klar hervor, dass wenn gleich die Incremente der Coordinaten und ihrer zugehörigen Bogen, um der an die Figur gebundenen Ableitung willen, sehr klein seyn müssen, doch keine Veranlassung da ist, diese Größen = o anzunehmen; weil grade dadurch alle Figur und Figuren-Betrachtung wegfallen würde. Noch weniger ist ein Grund vorhanden, jene Incremente bei der Lehre vom Krümmungs-Winkel, Krümmungs-Halbmesser, von der Evolution u.s. w. als absolute Nullen anzusehen.

1. Es sey für den Punct m Fig. 3. die Tangente Qm gezogen, so werden BM und QM sich zwischen M und m schneiden, und einen sehr kleinen Winkel bilden, durch welchen bei dem Wachsthum des Bogens AM = s, die momentane Krümmung bestimmt werden kann, und welcher deshalb der Krümmung s-Winkel genannt wird. Er kommt zum Vorschein, wenn  $LABM = \emptyset$  kleiner wird, und ist folglich ein Decrement von  $\emptyset$ , also  $= \partial \emptyset$ . Um ihn von der Tangente BM und ihrer Subtangente BP ganz unabhängig zu machen, betrachte man BC als den Kreis-Halbmesser = 1, so ist CD die Tangente, und

I: tang 
$$\phi = BC : CD = \partial x : \partial y$$
, tang  $\phi = \frac{\partial y}{\partial x}$ .

Nach Maassgabe des Kreis-Differenzials S. 42. Num. IV, 3. ist hier

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial (\partial y : \partial x)}{\left(1 + \frac{\partial y^2}{\partial x^2}\right)} = \frac{\frac{\partial x \partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\partial y \partial^2 x}{\partial x^2}}{\frac{\partial y^2}{\partial x^2}} = \frac{\frac{\partial x \partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\partial y \partial^2 x}{\partial x^2}}{\frac{\partial x^2}{\partial x^2} + \frac{\partial y \partial^2 x}{\partial x^2}} = \frac{\frac{\partial x \partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\partial y \partial^2 x}{\partial x^2}}{\frac{\partial x^2}{\partial x^2}}.$$

In diesen allgemeinen Ausdruck für den Krümmungs-Winkel kann man bei einerlei und bei verschiedenen Curven, entweder aufeinander folgende oder auch gleiche Werthe von x und y einführen, um ein Verhältniß der Krümmung an verschiedenen oder gleichnamigen Puncten dadurch zu erhalten. So ist z. B. in der Parabel  $\partial \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = -\frac{\partial x}{4x}\frac{p}{x}$ , und  $\frac{\partial y^2}{\partial x^2} = \frac{p}{4x}$ : folglich  $\partial \phi = -\frac{\partial x}{(4x+p)Fx}$ . Nun sey einmal  $x = \frac{1}{4}p$ , das anderemal  $x = \frac{2}{4}p$ , so giebt der Umtausch das Krümmungs-Verhältniß  $\frac{\partial x}{(4p+p)F\frac{p}{4}} : \frac{\partial x}{(4p+p)F\frac{p}{2}} = \frac{1}{p} : \frac{r_2}{3p} = 3 : r_3$ , in dem einfachen und doppelten Abstande des Brennpuncts vom Scheitel.

2. In einer Curve mit Ordinaten aus einem Punct, wie Fig. 4, sey AP = x,  $PP = \partial x$ , CM = y,  $Cm - CM = \partial y$ , BCM = R,  $BC = \frac{y}{r}$ ,  $\frac{y\partial x}{\partial y} = \text{der Subtangente}$ , und  $Gq \not \oplus CM$ : so ist LDGq = BGD + BGq = BGD + BMC = DmC + Gqm = DmC + MCm, folglich  $BGD = \partial \phi' = (DmC - BMC) + MCm = \partial (BMC) + MCm$ . Da  $CM : BC = y : \text{subtg} = y : \frac{y^2\partial x}{r\partial y} = 1 : \text{tang } BCM$ , so ist tang  $BCM = \frac{y\partial x}{r\partial y} = \frac{y}{r} : \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{y}{r} : z = \frac{y}{rz}$ , und  $\partial (\text{tang } BCM) = \partial (\text{arc tang } \frac{y}{rz}) = \frac{rz\partial y - ry\partial z}{r^2z^2 + y^2}$ . Dazu tang  $MCm = \frac{\partial x}{r}$ , so kommt der allgemeine Ausdruck für den Krümmung s-Winkel  $\partial \phi' = \frac{r(z\partial y - y\partial z)}{r^2z^2 + y^2} + \frac{\partial x}{r}$ .

In diesen Ausdruck muss nach Maassgabe der besondern Gleichung für y substituirt werden. Wäre z. B. AM der Bogen einer archimedischen Spiral-Linie: so würde  $y = \frac{x}{2\pi}$ ,  $\partial y = \frac{\partial x}{2\pi}$  und  $z = \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2\pi}$  seyn müssen. Das giebt  $\partial \phi' = \frac{(ar^2 + x^2)\partial x}{r(r^2 + x^2)}$ . Soll in diesen Ausdruck  $\partial s$  für  $\partial x$  eingeführt werden, um ihn anwendbarer zu machen: so ist hier die Grundlinie für das elementarische Dreieck, dessen Hypothenuse Mm vorstellt,  $= \frac{y\partial x}{r}$ , und  $\partial s = r\left(\frac{y^2\partial x^2}{r^2} + \partial y^2\right)$ 

 $= \frac{\partial x}{2r\pi} \gamma(r^2 + x^2), \text{ folglich } \partial x = \frac{2r\pi \partial s}{\gamma(r^2 + x^2)}, \text{ und } \partial \phi = \frac{2\pi \partial s(2r^2 + x^2)}{(r^2 + x^2)^2}. \text{ In diesen Ausdruck lassen sich verschiedene } x \text{ setzen, und man kenn, unter der Bedingung, daß <math>\partial s$  überall gleich groß angenommen wird, die Krümmung verschiedener Bogen, dieser Curve miteinander vergleichen.

3. Aus 2 und 2 ist klar, dass es bei dieser ganzen Betrachtung nirgend auf unendlich kleine Theile oder absolute Nullen ankommt. Im Gegentheil werden Winkel verlangt, deren Schenkel nicht aufeinander fallen, die also noch eine Größe haben sollen. Eben darum kann so wenig das Differenzial des Bogens, als einer der beiden Coordinaten in diesem Fall jemals = 0 seyn. Der Differenzial-Kalkul hat also hier, wie bei allen veränderlichen Größen, mit blossen aber wirklichen Differenzen zu thun.

#### §. 50.

Derjenige Kreis, welcher mit dem gegebenen Bogen einer Curve einerlei Krümmung hat, heißt der Krümmungs-Kreis (Schmiegekreis, Osculator) und sein Halbmesser der Krümmungs-Halbmesser (Schmiegemesser, Radius osculi). Einen allgemeinen Ausdruck für diesen letztern lehrt die Differenzial-Rechnung durch folgende Betrachtung (considerationem figuralem) finden. Der Winkel einer Kreistangente und Sehne ist gleich dem halben Centriwinkel der letztern =  $\frac{1}{4}\eta$ . Ist der diesem Winkel zugehörige Bogen =  $\frac{\partial s}{\partial s}$ , und der Durchschnitts-Winkel beider an seinen Endpuncten liegenden Tangenten =  $\frac{\partial s}{\partial s}$  so muß der Halbmesser k ein Krümmungs-Halbmesser seyn. Die Proportion k: chord  $\eta$  = 1:2 sin  $\frac{1}{4}\eta$  = 1:2 .  $\frac{1}{4}\eta$  = 1: $\eta$ , giebt vermöge des Satzes, daß bei sehr kleinem Winkeln die Sinus im Verhältnisse der Bogen stehen, den ganz allgemeinen Ausdruck für den Krümmungs-Halbmesser k =  $\frac{\partial s}{\partial s}$ .

Nun lässt sich erweisen, dass  $\partial \phi = 2R - (2R - \eta) = \eta$  sey: folglich kann für den Winkel  $\eta$  der Krümmungs-Winkel gesetzt werden, und man erhält den Ausdruck  $k = \frac{\partial s}{\partial \phi}$ , das heißt: der Krümmungs-Halbmesser ist im Allgemeinen gleich dem Quotienten aus dem Bogen-Differenzial dividirt durch den Krümmungs-Winkel. Es giebt aber Curven mit parallelen und concentrischen Ordinaten. Bei den erstern ist der Krümmungs-Winkel anders, als bei den letztern

ausgedrückt. Daher müssen auch zweierlei Ausdrücke für den Krümmungs-Halbmesser da seyn.

12. Für parallele Ordinaten ist der Krümmungs-Halbmesser

$$k = \frac{\partial s}{\partial \varphi} = \frac{\partial s^3}{\partial y \partial^2 x - \partial x \partial^2 y}$$

Wird  $\frac{\partial y}{\partial x} = z$  gesetzt, so muss  $\partial y = z\partial x$ ,  $\partial y^2 = z^2\partial x^2$ ,  $\partial s^2 = \partial x^2$  (1+z2) und  $\partial s^3 = \partial x^3$  (1+z2) werden. Daraus folgt

$$k = \frac{\partial s}{\partial \phi} = \frac{\partial x}{\partial z} (1 + z^2)!,$$

oder wenn für z und  $\partial z$  die obigen Werthe gebraucht werden, und man zugleich  $\partial x$  als eine beständige Größe ansieht:

$$k = \frac{(i + \partial y^2 \partial x^{-2})^{\frac{1}{2}}}{-\partial^2 y \cdot \partial x^{-2}}.$$

Für die gemeine Parabel z. B. erhält man, wegen  $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2}p^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{1}{2}}$  und  $\partial \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)$ 

A radiation,

 $\mathbf{x}$ 

=  $-\frac{p!\partial x}{4x!}$ , den Krümmungs - Halbmesser  $k = \frac{(4x+p)!}{-2!p}$ , we das negative Zeichen

zu erkennen giebt, dass die Richtung des Krümmungs-Halbmessers nicht vom Scheitelpuncte der Curve ausgeht, sondern eine der Abscisse entgegen gesetzte Lage hat, so dass der Krümmungs-Kreis gegen die Axe der Curve hohl ist.

2. Gehen die Ordinaten einer Curve aus einem einzigen Puncte hervor, so ist der Krümmungs-Halbmesser gleich dem Quotienten aus dem Bogen-Differenzial, getheilt durch den Krümmungs-Winkel einer solchen krummen Linie.

Daher in diesem Fall 
$$\frac{\partial s}{\partial \phi'} = \frac{\partial s}{r(z\partial y - y\partial z) : (r^2 \dot{z}^2 + y^2)}$$

Aber 
$$\frac{y\partial x}{r} = r(\partial s^2 - \partial y^2)$$
, also  $y^2 = \frac{r^2(\partial s^2 - \partial y^2)}{\partial x^2}$ , and  $z^2 = \frac{\partial y^2}{\partial x^2}$ . Durch

Umtausch erhält man 
$$\frac{\partial s}{\partial \phi} = \frac{r\partial s^3}{\partial x(\partial y^2 + \partial s^2 - y\partial^2 y) - \partial^2 x \cdot y\partial y}$$

$$oder = \frac{r\partial s^3}{\partial x(\partial y^2 + \partial s^2 - y\partial^2 y)},$$

wenn  $\partial x$  als beständig angesehen und eben darum  $\partial^2 x = 0$  wird.

3. Auch hier ist gar keine Nothwendigkeit vorhanden, die Größen 3s und 36 für absolute Nullen anzusehen. Denn wenn beide = 0 wären, so müßte

auch der Krümmungs-Halbmesser = o werden; desgleichen in demjenigen Fall, wo  $\partial s = 0$  seyn sollte und  $\partial \phi$  nicht. Wäre aber dies letztere allein = 0, so würde man einen unbegränzten oder unendlichen Krümmungs-Halbmesser erhalten. Da nun weder dieser noch jener gesucht wird, so ist eine solche Voraussetzung, aus welcher doch Eins von beiden folgen müßte, durchaus widersinnig.

### **§**. 51.

Rine Curve, welche in einer Ebene durch den Endpunct eines straffen Fadens, den man von einer andern Curve abwitkelt, beschrieben wird, heißt eine Evolvente, und die durch Abwickelung wieder frei gewordene kramme Linie eine Evolute. Der abgewickelte Theil des straffen Fadens liegt immer tangentiell an der Evolute, folglich fällt er mit der Tangente der letztern zusammen, oder ist selbst die Tangente, wenn er gehörig bis an die Subtangente verlängert wird. In diesem Fall ist er gleich dem Bogen AM in Fig. 3 oder 4, wenn noch eine beständige Größe BM—AM zu ihm hinzugefügt wird. Hieraus folgt, daßs man jeden verlangten Punct B in der Curve EF bestimmen kann, wenn das Bogenstück AM rectificirt, und in dem Fall, daß die Evolvante nicht vom. Scheitelpunct A ausgehen sollte, mit der benöthigten Constante versehen wird. Uebrigens ist BM der Krümmungs-Halbmesser der Evolvente, und wenn er x genannt wird, sein allgemeiner Ausdruck

 $\kappa = \int \partial s + Const.$ 

welcher erfodert, dass die Evolute sich rectificiren lasse. Da nicht geläugnet werden kann, dass die Evolvente aus lauter kleinen Kreisbogen zusammengesetzt ist, deren Krümmung nach dem Gesetze der Stetigkeit ineinander übergeht: so ist auch leicht einzusehen, dass die jedesmalige Tangente an dieser Curve auf dem zugehörigen Krümmungs-Halbmesser senkrecht stehen, und dieser letztere mit der Normale seiner Tangente immer einerlei seyn müsse. Die Auslösung der Aufgabe, eine Tangente an die Evolvente zu ziehen, beruhet also darauf, dass man in der Evolute den benöthigten Punct M bestimmt, wohin der Krümmungs-Halbmesser x aus dem gegebenen Puncte B gezogen werden muss. Unter andern giebt die Gleichung für x ein Mittel an die Hand, die Bogenlänge s=x—C zur Bestimmung des Puncts M vermittelst der Absoisse anzuwenden. Hätte man eine Gleichung für die Evolvente, mit Hülfe deren sich an

jeden in ihr gegebenen Punct eine Tangente ziehen ließe: so ist blar, daß alsdenn fürs Erste, die ihnen zugehörigen Normalen oder Krümmungshalbmesser
gezogen, und fürs Zweite, wenn ihre Länge bekannt wäre, auch eine hinreichende Anzahl von Krümmungs-Mittelpuncten, als Puncten in der Evolute, bestimmt werden könnten, um den Zug dieser letzteren aus freier Hand
zu machen.

Hienach wird es begreislich genug, dass die Beschaffenheit der Evolvente aus der Natur der Evolute, und umgekehrt die letztere aus der Gleichung für die erstere erkannt werden könne. Verbindet man hiemit noch, dass je zwei Krümmungs-Halbmesser der Evolvente einen Krümmungs-Winkel für die Evolute bilden, welcher in einigen der hier vorkommenden Gleichungen mit in Rechnung zu ziehen ist: so sind das doch auch alle Größen, die man in der Lehre von der Evolution braucht, und es zeigt sich nicht die mindeste Nothwendigkeit, dass die Differenzial-Rechnung hier sogenannter unendlich kleiner Größen, oder gar absoluter Nullen bedürfte. Vielmehr werden überall wahre Differenzen der veränderlichen Größen erfodert, und die etwanige ausserordentliche Kleinheit derselben bringt immer nicht die innere Beschaffenheit dieses geometrischen Kalkuls, sondern lediglich die Betrachtung der geometrischen Figuren mit sich, bei denen eine Form nöthig ist, welche mit der Gestalt anderer leicht zu berechnender Figuren eine gewisse Aehnlichkeit hat.

## Vierter Abschnitt.

Anwendung der Differenzial-Rechnung auf die Lehre vom Gröfsten und Kleinsten.

§. 52.

Es ist merkwürdig, dass jede Function, jede geordnete Gleichung, und sogar jede Proportion aus dem gemeinen Dreisatze, einen Ausdruck für die Ordinate irgend einer Linie geben kann, diese möge krumm oder grade seyn. So sind z. B.  $y=ax-x^2$ ,  $y=\frac{p}{a}(ax-x^2)$ ,  $y=ax-x^2+c$ , Gleichungen für Curven, die von ihrer Abscissenlinie a anfangs aufwärts, und nachdem sie die größte Höhe erreicht haben, wieder abwärts steigen. Die Gleichung  $x^3-4x^2+4x=y$ ,

giebt für \*= 0 auch die Ordinate = 0, für die Abscissen 0,19, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,5, 2 die Ordinaten 0,43, 0,76, 1,12, 1,17, 1,00, 0,70, 0,29, 03 sie bildet also unfangs eine cyformige Figur, nachher aber krümmt sie sich unaufhörlich und zwar sehr schnell aufwärts. Eben so bringen die bekanntere Binomial-Potenzen  $a^2 + 2ax + x^2$ ,  $a^3 + 3a^2x + 3ax^2 + x^3$  ·u. s. w. gewisse Linien, theils grade theils krumme hervor, je nachdem ihre Ordinate y in der ersten oder zweiten Potenz; und x als veränderlich angenommen wird. Auch führt jede Aufgabe aus der gemeinen Proportions-Rechnung auf eine Gleichung für eine grade, aus der Zinse-Rechnung aber auf eine Gleichung für eine logaritimische Limie. Da nun isde mögliche Function, ausser ihrer jedesmaligen besondern auch die allgemeine Bedeutung einer Ordinate in irgend einer graden oder krummen Linie haben kann, und die Ordinaten so beschaffen sind, dass sib entweder unsufhörlich zunehmen, wie in einer Hyperbel, oder ohne Ende abnehmen, wie in derselben Curve, wenn die Asymptote als Abscissenlinie gehraucht wird; oder auch bis auf einen gewissen Punct ihrer Curve theils zutheils abnehmen, aber über diesen binaus wieder eine entgegengesetzte Veranderung leiden: so werden alle Functionen, welche Ordinaten von dieser letztern Art geben, einen Werth von z enthalten, bei welchem entweder ein längstes oder em kürzostes y, das heifst mit andern Worten, ein Gröfstes (Massimum) oder Kleinstes (Minimum) Statt finden muss. Hieraus geht die erste Regel hervor:

1. Man betrachte die 21 untersuchende Function als die Gleichung für eine Länie (als einen linehren Ausdruck).

Verbindet man hiemit noch die Vorstellung, dass unter allen veränderlichen Ordinaten in einer Curve, entweder die größte oder die kleinste, wenn eine von beiden da ist, grade so, wie die kleine Axe in einer Ellipse, der Halbhretsen im Kreise u. egl. für eine beständige Größe angesehen werden muß, dann entstehtseine zweite Regel, nämlich:

2. Man betrachte die Function als einen Ausdruck für eine beständige Größe, und differenziire die ganze Gleichung, so wird sie zufolge der Natur dieses Differenzials auf Null gebracht, und um einen Grad niedriger.

In dieser Gestalt bleibt sie auf Null, man mag sie multipliciren oder dividiren, womit man will; denn der Fastor oder Divisor, welcher auf dereinen 3. Man dividire die Gleichung durch das Indrement der veränderlichen Größe.

Dies ist nöthig, weil an die Stelle eines jeden einzelnen veränderlichen Gliedes in der Function, das zweite binomische Glied, also anstatt an jetat namitat gehommen ist; aber der Werth von and unabhängig von seinem Incremente genfunden werden soll. Endlich ergiebt sich hieraus für den Fall, daß die Function eine ganz oder zum Theil gebrochene ist, noch eine vierte Regel;

4. Man bringe alles auf gleiche Benennung, und bestimme und den Werth der veränderlichen Größe entweder aus dem Zähler oder aus dem Nenner

Es bleibt nämlich, zufolge des Vorhergehenden, die Gleichung auf Null, man mag die gebrochene Function mit ihrem Nenner multipliciren, oder durch ihren Zähler dividiren. Uebrigens läfst es sich nun leicht begreifen, warum nicht jede Function ein Größtes oder Kleinstes verstattet.

S. 53.

Die Anwendung der vorhergehenden Regeln findet keine Schwierigkeit, weil jede Function differenziirt, und als der Ausdruck für eine beständige Größe, eben dadurch auf Null gebracht werden kann. Es läst sich aber nicht sogleich erkennen, ob der erhaltene Werth der veränderlichen Größe, auf ein Gräßtes oder Kleinstes hindeutet. Um dies zu entscheiden ist folgende Regel zu beobachten:

15: Man vermehre oder vermindere den in die anfängliche Gleichung eingeführtett, durch Differenziation gefundenen Werth der veränderlichen Größe
um etwas Weniges: so wird sich zeigen, ob die Summe aller Glieder in
der Gleichung dadurch noch größer, oder ob sie kleiner wird.

Im erstern Fall kann bloß ein Kleinstes, und nur im letztern ein Größstes angenommen werden. Denn es würde widersinnig seyn, einerseits das Gefundene für ein Größstes zu halten, wenn es durch die Zugabe einer Kleinigkeit moch größser würde, und andererseits das Gefundene für ein Kleinstes anzusehen, wenn es durch eine Meine Veränderung des Werthes der veränderlichen

Größe, doch noch kleiner anshele. Folgende sehr einfachen Beispiele können hier zur Erläuterung dienen, und in Minsicht der Bestimmung des Größten oder Kleinsten auf eine allgemeine Regel führen, welche die fortgesetzte Differenziation an die Hand giebt. Es sey:

- folglich  $y=12x-x^2+4$ , so ist das Differenziel  $\partial y=0=12\partial x-x\partial x$ , und x=6, folglich y=12.6-36+4=40. Vermehrt men 6 um 1, so kommt 12(6+1)  $-(6+1)^2+4=84-49+4$ , und die Verminderung um 1 giebt 12(6-1)  $-(6-1)^2+4=60-25+4$ . Zieht man von beiden letzteren Summen die erste ab, so bleibt in jedem Fall ein megativer Unterschied =-1. Dieser zeigt an, dass die erste Summe größer ist, als jede von beiden letztern, und dass jene weder durch eine Zugabe noch durch einen Abzug von dem gesundenen Werthe 6; hat größer werden können. Sie muß also schon das Größese seyn.
- β.) Differenziirt man die Function  $y = x^2 + \frac{128}{x}$ , so kommt o  $= \frac{2x^3 128}{x^2}$  oder o. $x^2 = 2x^3 128$ , folglich x = 7.64, = 4. Die Einführung dieses Werthes in die anfängliche Gleichung giebt 4.  $4 + \frac{128}{4} = 48$ . Wird 4 um 1 vermindert, so erhält man 9 + 42,666 = 51,66; durch Vermehrung um 1 aber 25 + 25,66 = 50,6. Der Abzug der ersten Summe von jeder dieser letztern, läßt einen positiven Unterschied = +3,666 und +2,6, welches beweiset, daß die erste Summe weder durch Vermehrung noch durch Verminderung des gefundenen Werths kleiner gemacht werden kann, folglich schon ein Kleinstes seyn muß.
- γ.) Das Verfahren unter α und β lässt sich, verallgemeinern, wann angenommen wird, es sey die durch die erste Differenziation erhältene Korm der
  Gleichung mit dem in ihr liegenden Wertha von x, das Verlangte. Um nun zu
  untersuchen, ob die Vergrößerung von x einen positiven oder negativen Unterschied, das heisst ein Kleinstes oder Größtes gebe, kann man anstatt des johigen 1 die differenzielle Einheit &x zu der veränderlichen Größse hinzufügen, gehörig potenziren und hierauf das als Größtes oder Kleinstes Anzusehende, von
  der durch die Einführung eines zweiten Increments veränderten Function abziehen. Kommt hier ein negativer Unterschied zum Vorschein, so ist es ein Be-

weis, dass der gesundene Werth von x nicht größer werden könne, folglich ein Größetes andeute; wenn aber der Unterschied positiv ausfällt, so folgt daraus die Unmöglichkeit einer Verkleinerung des Gesundenen, und der Beweis, dass ein Kleinstes Statt finde. Betrachtet man aber das hier vorgeschriebene Verfahren genauer, so ist, mit Rücksicht auf die obigen Functionen unter  $\alpha$  und  $\beta$ , weder  $\partial x (12 + 0 - 2[x + \partial x]) - (12 \partial x - 2x \partial w)$ 

noch 
$$\partial x \left[ 2(x + \partial x) - \frac{128 + \rho}{(x + \partial x)^2} \right] - (2x\partial x - \frac{188 \partial x}{x^2})$$

etwas anders, als eine zweite Différenziation derselben. Hieraus geht mun die allgemeine Regel hervor:

6. Wird das nächstfolgende Differenzial einer durch Differenziation auf Null gebrachten Function negativ, so giebt der gefundene Werth der veränderlichen Größe ein Größtes; ist aber jenes positiv, so giebt er ein Kleinstes.

Man sieht leicht ein, dass dieses Verfahren nicht auf die beiden ersten Differenziale eingeschränkt ist, wenn etwa das zweite = 0 werden sollte; denn man braucht es nur anzusehen, als wäre es die erste auf Null gebrachte Gleichung.

2-13 2 9 5 3 5 54 34

Auf diesen Vorstellungen hat Leibnitz die Lehre vom Größten und Kleinsten in dem Aufsatze: Nova methodus pro Maximis et Minimis etc. in den Actis Eruditor. Lipsiens. pro anno 1684 gegründet. Er erwähnt in demselben ausdrücklich eines beständigen Größe a und ihres Differenzials da = 0, durch welches die Gleichungen auf Null gehricht werden können. Dies ist allerdings natürlicher und begreißlicher, als wenn man in dem characteristischen Dreieck die Inefomente der Goordinaten sich im Verhältnisse des Halbmessers und der Tangente, oder des Sinus und Cosinus denkt. Für die längste Ordinate in einer dazu geeigneten Curve, muß die Fangente mit der Abecissen-Linie parallel gehen, also von dieser; oder von der Subträgente nicht mehr geschnitten werden, folglich unendlich lang seyn. Für eine unendlich lange Tangente am Kreise, wird der Cosinus Null. Wenn nun dy oder dy ein allgemeiner Ausdruck für eine an dem characteristischen Dreieck liegende Tangente seyn sollte: so müßte man entweder dx oder dy = 0 setzen, je nachdem das

eine oder andere den Cosinus mit Recht vorstellen könnte. Allein die Betrachtung dieser kleinen Figur (consideratio figuralis) begunstigt weder die Voranssetzung  $\frac{\partial y}{\partial x} = \tan \phi$ , noch  $\frac{\partial x}{\partial y} = \tan \phi$ , weil die Tangente hier, zum Theil wenigstens mit dem kleinen Bogen ds, also mit demjenigen zusammenfällt, was im Kreise der Halbmesser ist. Diese Voraussetzung ist also gar zu gezwungen, als dass man eine natürliche Abhängigkeit der Tangente von  $\frac{\partial y}{\partial x}$  oder von  $\frac{\partial x}{\partial x}$ einsehen könnte, wenn diese Verbindungen wirkliche Ausdrücke für Tangenten seyn sollen, die mit der Abscissenlinie parallel gehen. Dazu kommt noch, dass dx und dy nur so lange im Verhältnisse des Halbmessers und der Tangente, oder des Sinus und Cosinus im Kreise stehen können, als die Coordinaten rechtwinkelig sind. Folglich würde die obige Voraussetzung auch noch hiedurch beschränkt werden. Eher wäre zu verstatten, dass man für den Fall, in welchem eine unendliche Tangente Statt finden muss, auch eine unendliche Subtangente annehme. Hier würde  $\frac{y\partial x}{\partial y} = \infty$ , also  $\partial y = 0$  gesetzt werden müssen. Indessen liegt auch in dieser Vorstellung ein sehr grosser Zwang; denn die Differenziation irgend einer Function z. B.  $y^2 = a^2 - 2ax + x^2$ , bringt die Form  $\frac{\dot{y}\partial y}{\partial x} = -a + x$  hervor. Diese ist aber kein Ausdruck für eine Subtangente, sondern für eine Subnormale. Nun giebt zwar, wenn 8/=6 angenommen wird, die vorhergehende Gleichung eine Subnormale = o, welches die Normale mit der Ordinate zusammenfallend und tile Tangente mit der Abscissenlinie gleichfaufend macht. Aber es läßt sich hier doch nicht ein Haupteinwurf beseitigen, das nämlich nicht alle Tangenten, z. B) die den Evolventen, mit den Abscissenlinie parallel sind. Alles dies Zwangvolle vermeidet die Lehre vom Grössten und Kleinsten, wenn sie von der ganz richtigen Vorstellung ausgeht, jedes Maximum und Minimum sey eine beständige Größe, so lange sich die Bedingungen nicht ändern, unter denen eins von beiden Statt finden kann-Auch hängt dann die Große der Differenziale nicht von der zu betrachtenden Figur ab, sondern sie entstehen unmittelbar durch freie Differenziation irgend emer Function, sind also keinesweges an sich oder willkührlich Null, son-

dern darum, weil in diesem Fall eine Constante disserenzürt werden muß: Wenn übrigens bei Aufgaben dieser Art Functionen vorkommen, die mehr als Eine veränderliche Größe enthalten, so ist die Vorschrift zu besolgen:

7. Man differenziire nach den bekannten Rageln, sondere aber alles von einander ab, was mit einerlei Increment multiplicirt ist, bringe dann jeden abgesonderten Theil für sich auf Null, und leite daraus, nach der Theorie der algebraischen Gleichungen, das Gesuchte her.

Folgende Beispiele werden zur Erläuterung dienen.

a. Es sey die eingebildete Constante  $b^n = ax^3y^2 - x^4y^2 - x^3y^3$ , so ist das Differenzial  $\partial(b^n) = 0 = (3ay^2x^2 - 4y^2x^3 - 3y^3x^2)\partial x + (2ax^3y - 2x^4y - 3x^3y^4)\partial y$ , und man hat

$$5a - 4x - 3y = 0$$

$$2a - 2x - 3y = 0$$

$$a - 2x = 0$$

folglich  $x = \frac{1}{4}a$  und  $y = \frac{1}{4}a$ . Um zu bestimmen, ob diese Werthe ein Größtes oder Kleinstes geben, kann man entweder die hier-auf Null gebrachten Gleichungen, oder auch, um unmittelbare zweite Differenziele zu erhalten, die durch  $\partial x$  und  $\partial y$  abgesonderten Glieder zum zweitenmal differenziiren, von neuem die obige Regel befolgend absondern, und solchergestalt alles auf Null bringen, endhich aber die für x und y erhaltenen Werthe einführen, um durch Vergleichung bestimmen zu können, ob die Summe der positiven Glieder etwas Größeres hervorbringt, als die Summe der negativen. Im gegenwärtigen Fall erhält man auf diese Weise

$$6ay - 12xy - 6y^{2} + 6ax - 8ax^{2} - 9xy = 0$$
d. i.  $2a^{2} - 2a^{2} - \frac{2}{3}a^{2} + 3a^{2} - 2a^{2} - \frac{2}{3}a^{2} = 0$ 

$$6ay - 8xy - 9y^{2} + 2ax - 2x^{2} - 6xy = 0$$
d. i.  $2a^{2} - \frac{4}{3}a^{2} - a^{2} + a^{2} - \frac{1}{3}a^{2} - a^{2} = 0$ .

Hieraus folgt + 8a2 gegen — 14a2, also ein negativer Ueberschuß, welcher enzeigt, daß ein Größtes gefunden worden sey.

Mehrentheils behalten die Functionen, bei welchen es auf die Frage ankommt, ob ein Größstes oder Kleinstes Statt findet, ganz die Gestalt der gegebenen Gleichung, z. B. für eine noch unbekannte krumme Linie, oder für die berechnete Nutzwirkung einer Maschine. In andern Fällen aber ist eine gewisse Worbereitung mothig, welche von der Betrachtung der zum Grunde liegenden geometrischen Figur u. s. w. abhängt. Als Belepiel dieser letztern Art kann folgende leichte Aufgabe dienen:

β. Eine grade Linie: a in drei Theile x, y und a-x-y so zu zerschneiden, dass daraus ein grösstes Dreieck zusammengesetzt werden könne. n Die benöthigte Verbindung dieser Größen, ersodett eine Anwendung des analytischtrigenometrischen Lehrsatzes; dass wenn die drei Seiten eines gradelinigen Dreiecks v, w, z heissen, und der eingeschlossene Raum s genannt wird, dieser letztere  $= \frac{1}{4} \Gamma(v+w+z)(w+z-v)(v+x-w)(v+w-z)$  sey. Die vier Factoren unt ter dem Wurzelzeichen sind hier a, a-2x, a-2y, ax+2y-a, und man erhält  $s=\frac{1}{4}\Gamma(-a^4+4a^3x+4a^3y-12a^2xy-4a^2x^2+8ax^2y-4a^2y^3+8axy^2)$ .

Die erste Differenziation giebt, nach Anleitung der obigen Regeln, die Gleichungen

$$4a^{3}-12a^{2}y-8a^{2}x+16axy+8ay^{2}=0$$

$$4a^{3}-12a^{3}x-8a^{2}y+16axy+8ax^{2}=0$$

$$12a^{2}x-8a^{2}x-8ax^{2}=12a^{2}y-8a^{2}y-8ay^{2},$$

aus demendent auf partie de meden der negativen Differenz auch suffaire. Größetes geschlossen werden muß.

Von der Richtigheit des Verfahrens, dass nach geschehener Differenziation alles, was einerlei Increment hat, für sich = o gesetzt werden dürse, kann man sich leicht dadurch überzeugen, dass wechselsweise nur die eine von beiden veränderlichen Größen als unbeständig angesehen, und so differenziirt wird. Auf diese Weise kommt unter  $\alpha$  einmal  $(3ax^2y^2-4x^3y^2-3x^2y^3)\partial x = o$  und das anderemal  $(2ax^3y-2x^4y-3x^3y^2)\partial y = o$ : folglich muss jede Summe für sich Null seyn.

**S.** .55.

Es leidet keinen Zweifel, daß wenn man der Lehre vom Größten und Kleinsten jederzeit die leibnitzischen Begriffe zum Grunde gelegt hätte, sie eben so genügend als lichtvoll gewesen seyn würde. Indessen haben neuere Mathematiker es für nöthig erachtet, dieser Theorie durch die taylorsche Reihe nachzuhelfen. Es läßt sich nicht leicht angeben, wiesem dadurch über sie mehr Licht verbreitet, oder ihr Verfahren erleichteut worden wäre. Denn einen größen sern Aufklärung bedurfte es in der That nicht; und was das Differenzieren der

stu untersuchenden Eunstienen betrifft, so ist es hier mit Abhürzungen; wie fæ, f'x etc. oder  $\partial f(x+i) = fx + i\frac{\partial fx}{\partial x} + \frac{i^3}{2}\frac{\partial^2 fx}{\partial x^2} + \frac{i^3}{2}\frac{\partial^2 fx}{\partial x^3}$  u. dgl. grade nicht ablgethan, sondern jeder besondere Rechnungsfall erfodert eine ausführliche erste, zweite, und manchmal auch noch höhere Differenziation. Der Differenzial Kalkul bedarf also zum bessern Venständnisse dieser Theorie, des taylorschen Satzes eben so wenig, als zu seiner eigenen sicherern Regründung. Da es hier nicht auf eine weitläuftige Untersuchung über die Vorzüge oder Nichtvorzüge der neuern Methode vor der leibnitzischen, sondern bloß auf eine beiläufige Vergleichung beider ankommt; so wird es genügen, diejenige Ferm der taylorschen Reihe zu betrachten, welcher man sich zu bedienen pflegt, den Mechanismus der Operation in der Lehre vom Größten und Kleinsten zu erklären, welches jedoch immer noch etwas anders ist, als eine deutliche Auseinandersetzung der Grundbegriffe dieser Wissenschaft.

"Wird  $y = x^n$  angenommen, so ist  $\partial y = nx^{n-1}\partial x$  und  $\frac{\partial y}{\partial x} = nx^{n-1}$ . Durch fort-

gesetzte Differenziation kommen die Ansdrücke;  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \pi (\pi - \mu) \pi^{n-2}$ ,

$$\frac{\partial^{2} y}{\partial x^{3}} = n(n-1)(n-2)x^{n-5}, \text{ und allgemein } \frac{\partial^{m} y}{\partial x^{m}} = n(n-1)....(n-[m-1])x^{n-m}.$$

Hienach kann in der Binomialreihe der eine Theil jeder abgeleiteten Function von z ausgedrückt werden durch den Quotienten der beiderseitigen einander zugehönigen Incremente. Das giebt nun anstatt der nächstfolgenden Reihe, in welcher i einen sehr kleinen, sogenannten endlichen Bruch vorstellt

$$y + i = x^{n} + nx^{n-1} \cdot i + n(n-1)x^{n-2} \cdot \frac{i^{2}}{2} + n(n-1)(n-2)x^{-5} \cdot \frac{i^{3}}{2 \cdot 3} + n(n-1)(n-2)(n-2)(n-3)x^{n-4} \cdot \frac{i^{4}}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

$$y + i = y + \frac{\partial y}{\partial x}i + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad \frac{i^2}{2} + \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}, \quad \frac{i^3}{2 \cdot 3} + \frac{\partial^4 y}{\partial x^4}, \quad \frac{i^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}$$

Yeshalmisse dawsedangangantahan die Nenner idn, 2012, 2.34, 2.3.4024.... im Veshalmisse dawsedangantahan 5020 u. s. f. Dareus folgt, daß in ihr jedes nachfolgende Glind. Lleinen, alas das vonhergehende, die Summe des zweiten und wierten also größer, als die Summe des dritten und fünften und so fort, wie auch die Summe aller ungraden Glieder vom dritten an gerechnet, größer, als die Summe aller graden vom vierten an gerechnet sey, u. s. w."

"Setzt man den Coefficienten  $\frac{\partial y}{\partial x}$  im zweiten Gliede, entweder willkührlich oder aus irgend einem andern Grunde == 0: so muß

I. 
$$y < y + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{i^2}{2} + \frac{\partial^3 y}{\partial x^2} + \frac{i^3}{2 \cdot 8} + \frac{\partial^4 y}{\partial x^2} + \frac{i^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

II. 
$$y > y - \frac{\theta^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{i^2}{2} + \frac{\partial^4 y}{\partial x^3} \cdot \frac{i^3}{2,3} - \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} \cdot \frac{i^4}{2,3,4} \cdots$$

ferner, wenn auch  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$  und  $\frac{\partial^3 y}{\partial x^3}$  Null seyn sollen,

III. 
$$y < y + \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} \cdot \frac{i^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \pm \frac{\partial^5 y}{\partial x^5} \cdot \frac{i^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots$$

IV. 
$$y > y - \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} \cdot \frac{i^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{\partial^5 y}{\partial x^5} \cdot \frac{i^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \cdots$$

weidem Angeremmen, das irgend eine Function von x und y durch  $\frac{\partial y}{\partial x}$  auf Null gebracht worden sey: so muss aus ihrem zweiten oder vierten Dissernzial, weil nämlich das dritte wegen der Vorzeichnung zweideutig ist, bestimmt werden können, ob aus der ersten auf Null gebrachten Function ein Größtes oder Kleinstes erfolge. Denn wird das y vor dem Ungleichheits-Zeichen, als das Größte oder Kleinste betrachtet: so sind die Dissernzial-Functionen theils Incremente, theils Decremente für das y hinter dem Zeichen. Im erstern Fall deuten sie an, dass das y bloß eine Vergrößerung, im letztern aber nur eine Verkleinerung leide, folglich hier ein Größtes und dort ein Kleinstes seyn müsse."

So lässt sich allerdings eine kurze Darstellung des mechanischen Ganges der gegenwärtigen Rechnung, auf die taylorsche Reihe bauen. Aber sie allein wird schwerlich dem tiefer Eindringenden die erste deutliche Einsicht verschaffen, warum hier grade dieser Mechanismus der Operation nöthig ist. Denn je mehr man sie als Rechnungs-Form für diesen Gegenstand zergliedert, deste mehr Frügen entstehen, welche aus ähr selbst nicht beantwortet werden können.



- 1. Wenn  $\frac{\partial y}{\partial x} = nx^{n-1}$  ist, so muss für  $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$  auch  $nx^{n-1}$ , also x = 0 werden. Aber, wird man jetzt fragen, wie kann durch x = 0 auch nur ein einziges Glied Null werden, ohne dass zugleich  $x^n$ ,  $x^{n-1}$  und kurz die ganze Reihe verschwindet? Oder wie ist es möglich, dass in ihr noch ein  $\partial^2 y$ ,  $\partial^3 y$ ,  $\partial^4 y$  u. s. w. größer als Null übrig bleibt, nachdem  $\partial y = 0$  geworden ist, von welchem jene durchaus abhängig sind? —
- 2. Es ist natürlich  $y > y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{i^2}{2}$ , und  $y < y + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{i^2}{2}$ . Aber wie läßt sich hieraus unmittelbar etwas anders folgern, als daß y auf der rechten Seite des Verbindungszeichens, dort eine Abnahme und hier eine Zunahme erleide? Zwischen dieser Veränderung und dem nothwendigen Daseyn eines Größten oder Kleinsten, ist in der That noch eine große logische Kluft. Denn mit welchem Recht läßt sich schließen, daß das y darum, weil es kleiner wird, ein Größtes seyn müsse? Das Nicht-Größte kann ja gleichfalls durch einen Abzug kleiner, so wie das Nicht-Kleinste durch eine Zugabe größer werden.
- 3. Da bei sehr vielen Functionen gar kein Größstes oder Kleinstes Statt findet, obgleich sie ihr negatives oder positives zweites und viertes Differenzial haben: so giebt es manche dieser Differenziale, die in Hinsicht des Größsten und Kleinsten ohne alle Bedeutung sind. Wenn man aber aus der taylorschen Reihe nicht hinausgeht, so liegt in ihrer Form gar nichts, worans die Unmöglichkeit eines Größsten und Kleinsten in manchen Fällen, das heißt der Satz, daß nicht jeder Function ein Maximum oder Minimum zukomme, schon im Voraus theoretisch erkannt werden könnte. Eben darum ist sie in diesem Theile der Analysis, nicht nur als begründendes sondern auch als bestimmendes Princip unvollständig, und bedarf der Beihülfe anderer algorithmischer Lehrsätze.

Hieraus folgt nun, dass man der taylorschen Reihe den Vorzug nicht zugestehen könne, als habe sie die Lehre vom Größten und Kleinsten besser begründet und einleuchtender gemacht, wie es durch die leibnitzische Vorstellungs-Art längst geschehen ist.

- market of the co

### Fünfter Abschnitt.

Anwendung der Differenziel-Rechnung auf die höhere Mochanik.

§. 56.

Die Theorie der analytischen Functionen; welche in ihrem 1. Th. S. g. alle Fictionen und alles Philosophiren über den Kalkul gänzlich abwies, fängt die Einleitung in die Mechanik mit Betrachtungen an, wolche in der That nichts anders sind, als eine Art von Metaphysik, und zum Theil wirkliche Fictionen, deren der Differenzial-Kalkul weder zu seiner Begründung noch zu seiner Beglaubigung in der Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung bedarf. Ex. tritt hier wie reiner Kalkul auf, ohne eine weitere Vorbereitung, als diejenige, dals die Bedingungen oder Gesetze gegeben werden, welchen gemäls die Grossen, die entweder beständig oder veränderlich sind, miteinander verglichen, in Verbindung gebracht und berechnet werden müssen. Sein Verfahren zeichnet sich also auch hier durch die größte Einfachheit aus, und es bedarf keiner weiteren Erläuterung, indem es bereits, im allgemeinen Differenzial-Kalkul erkläret. und als nothwendig dargelegt worden ist. Eine ganz kurze Uebersicht der lagrangeschen Einleitung in die höhere Mechanik wird hinreichen, den Unterschied sichtbar zu machen, der hier zwischen der leibnitzischen Differenzen-Methode und der Theorie der analytischen Functionen Statt findet. Die letztere bemerkt im 2. Th. in der Vorerinnerung zum S. 186, das Gesetz der Beharrung sey das erste Gesetz der Bewegung. Die allereinfachste Function in der Beziehung des Raumes auf die Zeit und Geschwindigkeit (§. 186.) sey x = at, die nächstfolgende einfache x=bt2. Iene bezeichne die gleichförmige, diese die beschleunigte Bewegung. Aus beiden entstehe (§. 187.) eine zusammengesetztei Function  $x = at + bt^2$ . Es lasse sich zwar noch eine einfache Function  $x = b^2 c$ gedenken. Indessen eine einfache Bewegung dieser Art komme (§. 186.) in der Natur nicht vor; auch wisse man nicht, was c der Coefficient der Zeit vorstellen sollte, wenn man ihn abgesondert und unabhängig von den Geschwindigkeiten und Kräften betrachte. Setze man (S. 188.) den durchläufenen Raum = x, die dabei verflossene Zeit = t, so lasse sich x durch f' ausdrücken. Am Ende der Zeit t+9 werde der durchlaufene Raum f(t+9) seyn, woher die Differenz

f(t+9) — ft entstehe. Entwickele man die Function f(t+9) nach den Potenzen des zweiten Binomial-Theils, so komme die Reihe

$$f t + 9 f t + \frac{9^2}{2} f'' t + \frac{9^3}{2 \cdot 3} f''' t + u. s. w.$$

zum Vorschein, in welcher die vor der Zeit  $\mathcal{G}$  verflossene Zeit t, als eine beständige Größe, zugleich als des Ganze aller der Zeit  $\mathcal{G}$  entsprechenden Räume, und ehen darum die nach dem ersten folgenden Glieder, als Partiell-bewegung en anzusehen seyen. Die erste Partielbewegung  $\mathcal{G}_t^{t}$  beziehe sicht auf eine gleichförmige, die zweite  $\frac{\mathcal{G}^2}{2}f't$  auf eine beschleunigte Bewegung. Was

die übrigen Partialbewegungen  $\frac{9^3}{2 \cdot 3} f'' t$  u. s. w. betreffe, so sey es nicht nothwendig sie besonders zu betrachten, sondern man könne um so mehr bei dem Anfange der Zeit 9 von ihr wegdenken, da das dritte Glied schon hindere, dass die wahre Bewegung (?) ein einfaches Resultat von den beiden ersten Functionen seyn könne. Man dürfe nur 3 klein genug annehmen, danit die sas of eand of z asammenges etzte estate der wahren Bewegung mehr nähere, als irgend eine andere aus einer gleichformigen und gleichformig beschleunigten zusammengesetzte solches könne. Werde & klein genug angenommen, so drücke 9ft alles dasjenige aus, was nur Gleichförmiges in der vorhergehenden Bewegung seyn könne, so wie das Glied  $\frac{9^2}{2}f't$  alles dasjenige bezeichne, was nur Gleichformig-Beschleunigtes in der Bewegung enthalten seyn möge. Daher dürfe nun jede durch die Gleichung x = ft vorgestellte gradefinige Bewegung am Ende der Zeit t, als aus einer gleichformigen fr und gleichformig beschleunigten If't zusammengesetzt Vetrachtet werden, und wenn die Ursachen, welche 1/2 hervorbringen, plotzlich aufhören, so komme die Bewegung nothwendig auf fenzurück. Mehrere Erfahrungen über den Fall der Körper bestätigen diese Voraussetzung, die als Fundamentalprincip in der ganzen Theorie der Bewegung angesehen werden müsse. denn (§. 189.) in comft, bei der gradelinigen Bewegung, die Prime ft die Geschwindigkeit, und die Secunde if t die beschleunigende Kraft in irgend einem Zeitpuncte der! Bewegung vor. Dies habe dem Newton als Leitfaden gedient, indem er auf die Bewegung den Fluxions-Kaikul grundete. Es seven also Raum, Geschwindigkeit und Kraft, als Functionen der Zeit; beziehungsweise durch die ursprüngliche Function ft, ihre erste abgeleitete ft, und Secunde f't vorgestellt: so dass wenn man den Ausdruck für den Raum durch die Zeit kennt, man sogleich die Ausdrücke für die Geschwindigkeit und Kraft durch die directe Analysis der Functionen (Differenziation) haben werde. Bezeichne man durch z den Raum während der Zeit t, so sey wegen z=ft, z die Geschwindigkeit am Ende der Zeit t, und z' die beschleunigende Kraft in demselben Augenblick. Das gebe eine Gleichung von der zweiten Ordnung zwischen t, x, x' und x'', aus welcher man die ursprüngliche Gleichung zwischen t und x, nach den Regeln der umgekehrten Analysis der Functionen (Integration) herleiten könne. In der Gleichung z=at für die gleichförmige Bewegung, habe man daher z'=a und z'=o. Es drücke folglich der Coefficient, als Verhältniss des durchlaufenen Raumes zur Zeit, die Gesch win digkeit aus, und die beschlennigende Kraft sey Null. In der gleichförmig beschleunigten Bewegung x=bt2, sey x'=abt und x''=ab. Also sey die erlangte Geschwindigkeit der verflossenen Zeit proportional. Das allezeinfachste und natürlichete Mittel, die beschleunigenden Kräfte zu vergleichen sey, dass man die Kraft der Schwere an einem gegebenen Orte für die Einheit annehme, woraus für die schweren Körper die Ausdrücke

$$ab = 1$$
,  $b = \frac{1}{2}$ , also  $x = \frac{t^2}{2}$ ,  $t = r_{2x}$  entspringen.

Die krummlinige Bewegung (§. 190.) lasse sich ganz natürlich auf zwei oder drei gradelinige Bewegungen zurückbringen, je nachdem die beschriebene Curve eine einfache oder doppelte Krümmung habe. Beziehe sich diese Curve auf zwei oder drei rechtwinkelige Coordinaten, so sey klar, dass für jeden Augenblick die Bestimmung des Puncts der Curve, wo das Bewegte sich besinde, von dem Werthe dieser Coordinaten abhänge, dergestalt dass jede dieser Coordinaten eine durch die Zeit gegebene Function seyn müsse, und dem gradelinigen Raum vorstellen könne, den das Bewegte durchlaufen habe, welches die Projection des wahren Bewegten auf jeder der drei Axen derselben Coordinaten sey. Wenn also die Bewegung in Einer Ebene vor eich gehe, so könne sie durch

die beiden Gleichungen x = ft und y = Ft vorgestellt werden, wo die Elimination von a die Gleichung für die durchlaufenen Ennien w und y gebe. Wenn aber die Bewegung in verschiedenen Ebenen geschehe, so könne sie durch die drei Gleichungen x = ft, y = Ft und  $z = \Phi t$  vorgestellt werden, wo durch die Elimination von t zwei Gleichungen mit x, y und z hervorkommen, welche die mit doppelter Krümmung beschriebene Linie bestimmen.

Hieraus wird (S. 191 u. f.) das wichtige Gesetz von der Zerlegung der Geschwindigkeiten und Kräfte abgeleitet; ferner (S. 198.) gezeigt, der Effect einer gegebenen Kraft auf eine gegebene Masse, stehe im graden Verhaltnisse der Kräfte, und im umgekehrten der Massen, oder verhalte sich, wie die Kräfte dividirt durch die Massen. Zur Bestätigung dieses Princips beruft sich der Verfasser auf die Erfahrung vermittelst der Stoß- und Tall-Maschine. Dann folgt (S. 199.) die Schätzung der Kräfte, weiter (S. 214.) die Lehre vom Mittelpuncte der Schwere, (S. 219.) vom Princip der Erhaltung lebendiger Kräfte, (S. 222.) der Unterschied der activen und passiven Kräfte, und seine Wichtigkeit in der Theorie der Maschinen. Den Beschluß macht eine Darstellung des Princips der virtuellen Geschwindigkeit, gegründet auf das Gleichgewicht auf der Kloben.

\$. .57.

Unterwirft man den metaphysischen Theil dieser Einleitung in die höhere Mechanik einer genauern Prüfung, so zeigen sich verschiedene willkührliche Voranssetzungen, welche durch keine allgemeinen Begriffe oder Grundsätze der Bewegungslehre zu rechtfertigen sind.

Tenchon der Bewegung sey, indem sich hier die durchlaufenen Räume wie die Zeiten verhalten, und at nichts anders ist, als die Summe der in der Zeit t durchlaufenen gleichen Räume a+a+a+u. s. w. Zugleich muß man einfaumen, daß  $x=bt^2$  eine andere und  $x=ct^3$  wieder eine andere Bewegung mit sich bringe; als x=at, weil die Geschwindigkeiten in jeder folgenden Zeiteinheit einem Zuwachs erhalten. Auch folgt noch aus der bloßen Gleichung  $x=bt^2$ , daß hier eine gleichförmig beschleunigte Bewegung Statt finde, weil der Zuwachs der Geschwindigkeit in jeder Zeiteinheit gleich groß ist. Eben so geht aus der

dritten Gleichung meters, von selbst hervor dass sie keine gleichsormig beschleitnigte mehr seyn können denn die Reihen, welche man hier unter der Voraussetzung ambane arhält, sind folgende!):

unter denen die zweite vom ersten, und die dritte vom zweiten Range ist. Endlich muß noch zugestanden werden, daß  $x=at+bt^2$  eine Art von Bewegung sey, die in der Erfahrung Statt finden kann. Denn ein Körper darf nur seine beschleunigte Bewegung nach dem bereits gleichförmig zurückgelegten Wege at anfangen, oder umgekehrt: so ist jederzeit x gleich der ganzen Summe aller einzeln durchlaufenen Raumtheile.

-Wenn aber auch behauptet wird, dass  $x = ct^3$  keine Bewegungs-Form sey, und eben deshalb nicht in Betrachtung gezogen werden könne: so widerstreitet dieses nicht nur der freien Einbildungs-Kraft, so etwas als möglich zu denken, sondern auch der Erfahrung. Denn da x=ct3 eine Reihe vom zweiten Range giebt, wenn man die in jeder Zeiteinheit besonders durchlaufenen Raume c[t3-(t-1)3] als Glieder miteinander verbindet: so ist diese, Bewegung eine ungleichförmig beschleunigte, wo in verschiedenen unmittelbar aufeinander folgenden Zeiteinheiten ungleiche Zunahmen der Geschwindigkeit Statt finden. Dine solche Bewegung ist nicht nur gedenkbar, sondern sie kommt auch in der Erfahrung vor, so oft die Abstände groß genug sind, um die beschleunigende Kraft im umgekehrten Verhältnisse der Quadrate von jenen zu vergrößern oder zu vermindern. Wäre dies nicht, so würde freilich nur Eine Art von stetig wachsender oder abnehmender Bewegung Statt finden, nämlich die gleichkörmig beschleunigte oder verzögerte. Aber diese Einschränkung fällt ganz weg, und eben darum ist die Vernachlässigung der Bewegungs-Form x=ct3 blosse Willkühr.

o. Da nun  $x = ct^3$  keinesweges als unmöglich ausgeschlossen ist: so kann auch die Nothwendigkeit, dass die Bewegung in der Körperwelt, das wo man die

<sup>\*)</sup> Diese Reihen sind die Differenzen der nafürlichen Zahlen in der ersten, zweiten und dritten Potenz, und ihre Glieder bezeichnen die in jeder Zeiteinheit besonders durchlaufenen Räume.



bewegende Kraft der Schwere = 1 setzt, eine gleichförmig beschleunigte seyn müsse, nicht aus dem gänzlichen Mangel einer andern Form als  $x = bt^2$  gefolgert werden; sondern dieser Satz bedarf anderweitige Beweisgründe.

7. Es ist eine Verwechselung des Bedingungs-Verhältnisses (der Priorität nämlich) wenn man den Satz, die Bewegung frei fallender Körper sey eine gleichförmig beschleunigte, voranschickt, um die Voraussetzung daraus herzuleiten, dass die während der Beschleunigung erlangten Geschwindigkeiten der Körper sich wie die verflossenen gleichen Zeittheile verhalten. Da aus diesem letztern, als dem Vordersatze, die Wahrheit des obigen als des Schlussatzes gefolgert werden sollte, so müßte der Vordersatz nicht erst durch den Schlussatz bewiesen werden, zumar dieser selbst, nach Num. 2, noch eines andern, als des hier gegebenen Beweises bedarf.

4. Es ist befremdend, wenn die Theorie der analytischen Functionen im  $\S$ . 188 Differenzen braucht, und gleichwohl keine Differenziale in ihrem Kalkul anwendet, sondern die zweite abgeleitete Function, wie  $\frac{9^2}{2}f't$ , die im Differenzial-Kalkul schon, als nichtgehörig zum Differenzial, wegfallen muß, beibehält, um sich in der Folge die Entwickelung der Ausdrücke für die gleichförmige und gleichförmig beschleunigte Bewegung leicht zu machen. Diese Ableitung von dem beibehaltenen dritten Binomialgließe, ist nach der Methode der Differenzen, welche hier doch auch angewandt wird, ganz unzulässlich\*).

5. Um in der Binomial-Potenz das vierte, oder in der ersten Differenzen-Reihe das dritte Glied wegzuschaffen, wird gefodert, es solle der zweite Binomialtheil 9 (das Increment) ja recht klein genommen werden. Ohne hier von neuem der Theorie der analytischen Functionen die Vorwürfe zurück zu schieben, welche sie in ihrem ersten Theil dem Differenzial-Kalkul wegen des ihm aufgebürdeten Unendlich-Kleinen macht, braucht nur soviel bemerkt zu werden, dass die verhergehende Foderung deskalb so dringend ist, weil man sonst nicht die überstüssigen Binomialglieder, mit Hülfe des bekannten Fundamentalsatzes aus §. 14, los werden könnte. Aber nun fragt es sich, warum jener Fundamentalsatz hier die zweite abgeleitete Function stehen lässt, da doch in der all-

Unstreitig wurde sowohl der Erfinder des Differenzial-Kalkuls, als auch Joh. Bernoulli

gemeinen Theorie der directen Analysis (der Differenziations-Lehre) dies micht verstattet wurde. Was für Resultate würde der Eunctionen-Kalkul in der höhern Analysis überhaupt geben, wenn das was hier geschicht, bei sihm zur allgemeinen Regel werden sollte? ————Er legt doch offenbar Widerspruch in den Mechanismus seiner Operation. Eben daher muße nachgewiesen werden wie bei diesem Widerspruch die Richtigkeit der analytischen Functionen in ihrem reinen und angewandten Theile bestehen könne.

6. Es wird behauptet, der dritte Disserenzen-Theil  $\frac{9^3}{8.3}f''t$  hindere, dass die wahre Bewegung ein einfaches Resultat der beiden Functionen 9ft und  $\frac{3^2}{2}$  f't sey. Aber was heifst hier wahre Bewegung? Etwa die wirkliche Bewegung, so wie sie in der Erfahrung beobachtet wird? - Diese Bedeutung scheint hier gemeint worden zu seyn; denn es ist ausser der reinen Theorie kein anderer Weg vorhanden, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen, und die Theorie selbst ist, wie man sieht, hier eben erst im Werden begriffen. Aber wo sind nun wohl solche Erfahrungen zu machen, das heisst solche Beobachtungen und Versuche anzustellen, welche grade das als wahr anschauen lassen, was hier dafür angenommen wird, nämlich die wahre Bewegung sey ein einfaches Resultat der beiden Functionen  $2f_i$ t und  $\frac{9^2}{6}f''t?$  — Diese beiden Functionen sind Differenzen-Glieder eines potenzirten Monoms et und Binoms  $(t + 9)^n$ , das erste von beiden ein beständiges, das zweite ein unbeständiges, und jenes ist im hohern Kalkul allerdings nothig, um ein Differenzial zu Aber es würde sehr unrichtig seyn, wenn man die leibnitzische Rechnung mit veränderlichen Größen hier als Maassstab gebraucht, die Differenzentheile für die wahre veränderliche Bewegung anzusehen; denn diese besteht offenbar in jeder auf die erste folgenden Zeiteinheit, aus der Summe der Anfangs-Größe (primitiven Function) und ihrer bereits erhaltenen Incremente oder Decremente. Daher muste der Functionen-Kalkul schon im zweiten Gliede der ersten leibnitzischen allgemeinen Hauptreihe, den Ausdruck

 $ft + \frac{9}{2}ft + \frac{9}{2}f''t + \frac{9}{2 \cdot 3}f'''t_1 + u. s. w.$ 

gebrauchen, um die vollständige algorithmische Form Jahgeschen von den

Differenzialen) und nicht ein blosses Bruchstück der Bewegung darzustellen. Mat welchem Recht lässt sich hier behaupten: ein Theil des augenblicklichen Zuwachses (momentanen Increments  $\mathcal{G}$ ) und zwar nur zwei Glieder von den Potenzen desselben seyen die wahre Bewegung? — — Ist es dem Functionen-Kalkul um Einfachheit zu thun, und lässt er deshalb die primitive mit der dritten und den folgenden abgeleiteten Functionen weg, warum hält er den Theil  $\frac{\mathcal{G}^2}{2}$   $\int_0^{\infty} t$  zurück? — Dies letztere Verfahren weicht von den Gesetzen des leibnitzischen Differenzial-Kalkuls dermaßen ab, daß es durch ihn keinesweges gerechtfertigt werden kann, sondern mit ihm gradezu im Widersprubh steht.

7. Es ist ein unerweislicher Satz, dass wenn der Binomialtheil 9 klein genug angenommen werde, Ift alles dasjenige ausdrücke, was nur Gleichförmiges in der vorhergehenden Bewegung seyn konnte. Fürs Erste muss man fragen: wann ist 9 klein genug? - Kann hier kein bestimmtes Maass der Kleinheit festgesetzt werden: so ist natürlich jeder Schluss, dass nun 9 schon das Gleichförmige in der vorhergehenden Bewegung ausdrücke, höchst unsicher. Fürs Zweite, was ist denn das Gleichförmige in der vorhergehenden Bewegung, welches sich durch 2ft ausdrücken lässt? Ist es durchaus nothwendig, dass in ihr so etwas liegen müsse? — Iede gleichförmig beschleunigte Bewegung, bringt während der ersten Zeiteinheit die Größe x = b hervor, welche ein Raum ist, und freilich so angesehen werden kann, als wenn seine einzelnen, durch die gleichen Unterabschnitte der Zeiteinheit abgemessenen Theile, nicht voneinander verschieden wären. Aber nothwendig ist es grade nicht, sich die Sache so vorzustellen; denn es lässt sich b auch sehr wohl durch eine schon in den kleinstmöglichen Bruchtheilen liegende gleichformig beschleunigte Bewegung zu Stande bringen. Hier steht also Hypothese gegen Hypothese, welches zu keiner Entscheidung führen kann. Aber angenommen, dass die Bewegung in dem Raume b entweder ganz oder zum Theil gleichformig seyn müsse: was heisst es nun, die abgeleitete Function If t drückt das Gleichförmige in b aus? — — Ist b ganz gleichförmig entstanden, so wird hiemit behauptet: der Differenzentheil gft sey entweder der Größe b gleich, oder ihr proportional. Für das Erstere sind keine Gründe vorhanden, zumal der

Coefficient 9 ausserordentlich klein seyn soll, und eben deswegen 9ft nicht ft gleich seyn kann : daher kann bloss das Letztere gemeint werden. Aber welche Proportionalität soll denn hier Statt finden, wo das Verhältnis b: 2ft durch kein anderes bekannte bestimmt wird? Die Annahme, das 9ft dem ganz gleichförmig entstandenen b proportional sey, hat also keinen Sinn. Wenn nun im Gegentheil angenommen wird, es sey in b der eine Theil der Bewegung gleichförmig, der andere gleichförmig beschleunigt: so leidet die Behauptung, Sft drücke das Gleichförmige,  $\frac{9a}{o}f''t$  das Ungleichförmige aus, hier eben so wenig wie vorkin die Auslegung, es sey  $2ft = \frac{m}{n}b$  und  $\frac{9^2}{2}f^nt = b\left(1 - \frac{m}{n}\right)$ , oder es warhalte sich  $b:b(1-\frac{m}{n})=2ft:\frac{9^2}{2}f't;$  denn wie lässt sich das beweisen? Folglich muss man verstehen, es stelle vor (repräsentire) If t das Gleichförmige, und  $\frac{9^2}{2}f''t$  das Gleichförmig-Beschleunigte in b. Aber dies führt wieder auf den ersten Streitpunct zurück, wo der Hypothese, b müsse zum Theil gleichförmig, zum Theil gleichförmig beschleunigt durchlaufen werden, die andere Hypothese entgegensteht, es könne auch durch bloss gleichformig beschleunigte, oder vom ersten Augenblick stelig wachsende Bewegung geschehen. Die Wahrheit ist, dass wenn bt2, wie oben, als eine Function von x angesehen wird, in den Reihen

x + i, x + 3i, x + 3i, x + (n-1)i x + 3i, x + (n-1)i x +

8. Hienach lässt sich nun auch über das in der Theorie der analytischen Functionen aufgestellte Fundamental-Princip der höhern Mechanik unterlieben

Soll der Satz, dass eine platzlische Vernichtung der Ursache der Beschleunigung bloss den gleichförmigen Theil der Bewegung übrig lasse, nur soviels heiseen als: "wo die beschleunigende Kraft wegfällt, da fällt auch die fernere Beschleunigung weg", dann ist er völlig wahr. Wenn er aber so verstanden wird, dass mit der Zernichtung der beschleunigenden Kraft, bloss der symbolische Theil  $\frac{9^2}{\mu}f't$  verschwinde, und 9ft allein übrig bleibe: dann widerstreitet er den Gesetzen der Veränderung nicht nur bezeichneter, sondern auch bezeichnender (symbolischer) Größen offenbar. Es ist nämlich, wenn in den vorhergehenden Raihen unter Num. 7. die beschleunigende Kraft mit dem (n-m)ten Gliede plötzlich aufhört, das Beständige oder Gleichförmige der noch fortdauernden Bewegung nicht 9ft, sondern unläugbar  $ht^2 + a(n-m)ht$  ft + (n-m)ft in Diese Abweichung der phoronomischen Principien in der Theorie der apalytischen Functionen, von den Grundbegriffen des leibnitzischen Differenzial-Kalkuls ist zu groß, als das jetzt noch eine beständige Usbereinstimmung in den Resultaten beider Methoden zu erwarten wäre.

- o. Da aus dem Vorhergehenden erhellet, dass die phoronomische Metaphysik in der Theorie der analytischen Functionen, zum Theil auf willkübrlichen Erklärungen, zum Theil auf unsichern Voraussetzungen beruhet: so kann sie nicht als das Kriterium angesehen werden, nach welchem das Verfahren des Differenzial-Kalkuls in der höhern Mechanik beurtheilt werden müste.
- 10. Endlich ist noch an dieser Philosophie auszusetzen, dass sie verschiedene Sätze der Mechanik, nicht aus allgemeinen phoronomischen Begriffen, sondern aus einzelnen besonderen Fällen herleitet. Dies gilt unter andern von dem Princip der virtuellen Geschwindigkeit, welches hier durch das Gesetz der Kloben bewiesen worden ist, wober bemerkt wird, dass die gewöhnlichen Beweise unzulänglich seyen; weil sie sich entweder auf das Princip des Gleichgewichts am Hebel, oder auf das Princip der Zerlegung der Kräfte stützen, welchen beiden es an Evidenz sehle.

**S**. 58.

Bei der Anwendung des Differenzial-Kalkuls auf Gegenstände der Mechanik, ist es gar nicht nöthig, eine andere Philosophie vorangehen zu lassen, als die

allgemeinen Begriffe und Grundgesetze der Bewegungs Lehre. Dentr es kommit überall nur auf die Frage an, ob die zu berechnenden Größen bastundig oder veränderlich sind. Im erstern Fall reicht der niedere Kalkul aus; im letztern müssen Differenziale gebraucht und integrist werden. Hiebei ist nun gar nicht nöthig zu untersuchen, wie die veränderlichen Geößen, z. B. die gleichfortnig oder ungleichförmig beschleunigte Bewegung, zu Stande kommen mögen, ob die Natur hier das Gesetz der Stetigkeit befolgt, und sie von Augenblick zu Atgenblick allmahlig (continue) oder nach Verlauf einer gewissen Summe was Augenblicken plötzlich (saltu) vergrößert oder vermindert. Genug wenn die veränderlichen Größen so beschaffen sind, dass hus ihnen ein bestäudiges Theil durch das Différenziiren ausgesondert, und zu gewöhnlichen Verhaltnissen oder Gleichungen angewandt werden kann. Wie groß dieser bestänlige Phen, dieses Differenzial seyn musse, das ist eine sehr überflüssige Frage, am so melle da man sich von dem Zwange der Figuren-Betrachtung in der Mechanik mehrentheils frei machen, und die finearischen etc. Größen als bloß nummische behandeln kann. Am allerwenigsten ist es Bedürfnift, die Incremente ofer Betite mente in der unbestimmt kleinen Zeiteinheit 8t recht klein, oder gareinendlich klein enzunehmen; dem warum die zweite, dritte und folgenden abgeleiteien Functionen in den Differenzen weggelassen werden müssen, das ist sehen oben gezeigt worden; und in der Mechanik ist kein anderen Differenziale Kalkul nöthig, als der allgemeine. Auch kann die Besorgniss, als wurde man chan die Annahme unendlich kleiner Fallhöhen da, dz u. s. w. das Recht verlieren, gewisse Bewegungsgrößen, wie unter andern vat = ox als unveränderlich zu betrachten, ganz bei Seite gesetzt werden; weil hier überall nur die Rede von Differenzen seyn kann, die in jeder beständigen Zeiteinheit at einerlei bleiben. Ist man nur gewiss, dass var und dx ein wahres Differenzial seyn muls, darm hat es übrigens mit der Erklärung der Entstehungs-und Bestehungs-Art dieser Großen keine Noth; weil sie in dieser Gestalt als unveränderlich betrachtet werden müssen. Und das ist schon ein hinreichender Grund, bei ihnen dasselbe Verfahren zu beobachten, welches bei ähnlichen algebraischen Gleichungen, wie bei den Ausdrücken für die gleichformige Bewegung, nämlich etwas,

 $t = \frac{s}{c}$  u. dgl. arithmetisch nothwendig ist. Iede Metaphysik der Phoronomie,

welche hier die Gränzien dieser gewils nicht achwandene Grundhezeiffe nabita den feststehenden. Bedeutingen so laket heneichhenden Größen wie oden fes  $\partial x = v \partial v$ ,  $\partial x = \partial x$  etc. überschreitet, und es aus der unerklärlichen Beschaffenheit eines Unendlich-Kleinen (was nicht Etwas nicht Null seyn soll) begreiflich machen will, wie ox einen mit gleichformiger Bewegung durchlaufenen Raum vorstellen könne, die artet in eine mulsige und unfruchtbare Grubelei aus. Hatte Joh. Bernoulli dies bedacht, so würde er schwerlich im Commerc. philos, et mathem. Tom. I. pag. 411. die unhaltbare Meinung geäussert haben, wenn der Differenzial-Kalkul nicht vom Unendlich-Kleinen ausgehe. so könne mordie Größen sich micht mich dem Gesetzeilen Stetigkeit, kondern blids derch flaringe verlindern lasson. Man hat apatechin Leibnithen geldenu aufgeburdet: er nehme an, dass seine Incremente und Decremente am Ende die kleinen Zeiteinheiten 8t, 82t u. dgl. sprungweise hinzukämen. Wie hätte er dies zu behaupten Ursache gehabt, da die Einrichtung seines Kalkuls in gleichen Zeittheilen blos erste, zweite etc. Differenzen von der Art erfodert, dass man erste, zweite etc. Differenziale erhalten kann, und es lediglich auf das Haben derselben, aber nicht auf die überflüssige Untersuchung ankommt, wie man sie hat. Denn diese letztere ist etwas ganz Ausserwesentliches; auch muss man gewifs, am Ende aller metaphysischen Speculation über die Möglichkeit einer pleichförmigen Bewegung in einer nicht gleich förmigen, unverschteter Sache wieder auf den standpunct zurückkehren, wo blots der Begriff und die Natur der Sache ses mit sich bringt, dass ein phoronomisches Differenzial ebenfalls in die Klasse der unveränderlichen Größen, wie et = s u. dgt gestellt werde, und Raume vorstelle, die mit gleichförmiger Geschwindigkelt durchlaufen sind. Mag das wirklich so seyn, oder bloss so vorgestellt, wobei immerhin wechselnde Geschwindigkeiten sich dergestalt compensiren dürften, dass mit jedem Zeittheil dieselben Differenzen oder Differenzio-Differenzen zum Vorschein kämen; kurz! sie bleiben in gleichen verflossenen Zeiten gleich, weshalb sie für den Kalkul beständige Größen sind. Besser also, man begnügt sich mit dieser lichtvollen Ueberzeugung, als dass man, vom sichern Wege der Analysis abschweifend, ein Nichts herausgrübelt, nämlich einen gleichförmig durchlaufenen Raum der Null ist, folglich alle Bewegung zernichtet. Das heißet dochoffinder, sieh eine Bewegung deuken; die keine Bewegung ist. Estkann als eine sieheres Gentziehen diesten, zaleiseine Metaphysik sieht für die Bewegungslohee nicht eignet, wenn sie auf leere Spitzfindigkeiten oder gar auf Widersprüche fülltret. Die wahre Philosophie der höhern Mechanik besteht hauptsächlich darit;

1. dals man die reine Theorie von allgemeinen phoronomischen Begriffen und Gesetzen ableitet; denn sie muls vom Allgemeinen zum Besondern herabsteigen. Dabei ist es nöthig, alle Grundbegriffe und Grundsätze dieser Wissenschaft vollständig aufznzählen ); weil sich dann erst jeder besondere Lehrsatzeinleuchtend beweisen läßt.

magsforme derjenigen Reihe gebraucht werden, welche sie ausdrücken soll.
Blos unter dieser Bedingung lässt sich ihr wahres Differenzial finden.

3. Es giebt gewisse Großen in der Mechanik, die sich so verändern, dass sie eine kurze Zeit lang wachsen, und hierauf eben so abnehmen, um von neuem wieder großer und kleiner zu werden, folglich eine Reihe von dieser Gestalt bilden.

$$y$$
,  $y + \partial y$ ,  $y + a \partial y$ ,  $y + \beta \partial y$ ,  $y - \gamma \partial y$ ,  $y - \delta \partial y$ ,  $y + \partial y$ ,  $u$ .  $s$ .  $w$ .

Differenzierien; denn dazu müßte verausgesetzt werden, dass die veränderliche Größe entweder fortwährend wachse, der fortwährend abnehme. Daher kann der Differenziel-Kalkul in solchen Rechnungsfällen bloß unter der Bedingung richtige Resultate geben, dass es angeht für y, als Ordinate einer mit! Wendepungten versehenen Curve hetrachtet, eine Gleichung, wenigstens eine annähernde zu finden.

4. Man mus nicht glauben, als wenn jede mögliche veränderliche Größe fähig wäre, mit Hülfe des Differenzial-Kalkuls berechnet zu werden; denn wenn sie sich ohne ein bestimmtes Gesetz verändert, so ist der Kalkul, der in affen seinen Operationen und Ausdrücken an bestimmte Regeln gehunden bleibt,

Ein vollständiges Verzeichnils derselben, als Einleitung in die zeine Mechanik möchte wicht noch nicht vorhanden styn.

micht im Etande, eine Verändstungsform darwerellen, welche mit jener völligen Gestelonigheit übereinstimmen könnte. Hier ist jeder Aufwerd maskrischer Kunst vergebens, und manntäuscht sich mit in seiner Erwartung, denn für eine Größe, die sich ohne alle Regel werändert, ist gar kein richtiges Differenziel, und eben darum auch kein wahres Integral zu finden. Leib nitz war hievon schon völlig überzeugt, deswegen schrieb er die merkwürdigen Worte nieder: "Cujuslibet certa lege variantis possumus invenire differentiam seu elementum."\*) Es ist eben darum bei jeder neuen Untersuchung über einen Gegenstand der höhern Analysis nöthig, vorher eine Betrachtung über die Veränderungsform der in Rechnung zu nehmenden unbeständigen Größen anzustellen.

5. Ueberhaupt lässt sich nicht erwarten, dass der Differenzial" Kalkul blos maschinenmälsig Resultate geben soll, welche mit der Erfahrung übereinstimmen, es moge bei der anzustellenden Rechnung die eine oder die andere der obigen, im ersten Abschnitt aufgeführten, allgemeinen Hauptreihen, wie auch des erste oder ein höheres Differenzial zum Grunde gelegt werden. Es ist unvermeidlich, dass die Rechnung von der Erfahrung abweicht, so oft entweder die bezeichnende Reihe (Function) zu der bezeichneten Größe nicht passt, oder die ersten Differenzen der Reihe für beständig angesehen werden, wenn es die ersten Differenzen der bezeichneten Größe noch nicht sind. Iedes Rechnungs-Resultat, welches hervorgeht, ohne dass man diese nöthige Rücksicht genommen hat, ist misslich; und trifft es mit der Erfahrung zusammen, so ist das ein Ohngefehr, welches noch mehr vermieden werden sollte, als berichtigende Coefficienten der Integrale, wenn diese nicht gradezu mit der Erfahrung übereinstimmen wollen. Die erste Bedingung bei der Anwendung des Differenzial-Kalkuls auf Gegenstände der höhern Mechanik bleibt immer: Kenntniss des Veränderungsgesetzes einer unbeständigen Größe.

Nachdenken ausfindig machen; aber wo das letztere nicht himfeicht, da sind genaue Beobachtungen und Versuche nöthig. Denn obgleich vorausgesetzt werden muß, daß jeder geübte Analyst, bei weiteren Untersuchungen im Gebiete der Mechanik von Grundsätzen, oder wenigstens von haltbaren Hypothesen aus-

<sup>\*)</sup> Man sehe oben §. 37, und Op. omn. T. III. p. 421.

gehen wirde so ist inim doch inicht nicher, dufe deules Vacladenken, stylles anch noch se scharfeinnig, die wahre Beschaffenbeit einer unbeständigen Größe jedesmal herausbringty weil: die arborderlichem Reflexionen: oft zu vielfältig und ste verwichelt sind, als das nicht Einst ober das Andere übersehen werden vollte. Werschiedene ungenügende Theorien in der Hydrodynamik, Aerodynamik und selbet im der Dynamik fester Körper, konnten hier zum Beweise dienen. Eben darum sind Beobachtungen und Versuche, für die Mechanik ein wichtiges Bedulfuifs. Allerdings bat man somshledie ersteren, deren die Mechanik des Himmels bedarf, als duch die letzeern, zum Behuf der irdischen Dewegungstehre oft genug ungestellegeund ist manchinal dabei sehr ins Große gegungen; eber nur selten sind sie so fruchtbar ausgefallen, wie es zu wünschen gewesen wäre. Daher ist ihnen hin und wieder die Achtung nicht zu Theil geworden, auf welche, sie beinahe, schon um ihrer Benennung willen Ansprach machen durften. Indessen kounte es wohl seyn, dass sie eine falsche Richtung genommen, oder auch einen unrechten Zweck gehabt hatten. Uebrigens ist es manchmal äusserst schwer, einen guten phoronomischen Versuch anzustellen; denn diese Benennung kommt ihm blos unter der Bedingung zu, dass durch ihn allgemeinere Gesetze erkannt werden, nach welchen die Bewegungen der Körper unter verschiedenen Umständen von sich gehen.

**\$.** 59.

Folgender kurze Entwurf einiger Hauptlehren in der Mechanik, soll als Beweis dienen, dass der Differenzial-Kalkul, bei seiner Anwendung auf diese Wissenschaft, überall nur der beständigen Differenzen, aber der Voraussetzung des ihm aufgebürdeten Unendlich-Kleinen gar nicht bedarf. Um übtigens methodisch zu verfahren, so mögen die Erklärungen, Grundbegriffe und
Gesetze der Bewegung vorangeschickt werden, auf welche die folgenden, hin
und wieder neuen Darstellungen einzelner Theorien gehaut worden sind.

# /L Erklärungen.

n. Die Begränzung eines erfüllten Raumes nach allen drei Abmessungen, giebt einen materiellen Körper. Die Menge der Raum erfüllenden Theile heißt seine Masse.

- 2. Das wahre oder scheinbare Abstandsveskälthist der im Körper zedsteinten Puncte zu gegebenen Oertern im äussern Raum?), neunt man seine Lage.
  - 3. Das Beharren in einerlei Lage heißt Rinke; ihr Wechsel Bewegung.
    Anmerkung. Bei der letztern wird fortschreitende und drehende Bewegung unterschieden.
- 4. Die Ursache einer Bewegung, heifst bewegende Kraft, und Widerstand, wenn sie einer andern Kraft entgegen wirkt.
- 5. Krafte de ihre Bewegungen gegenszitig aufheben, erhalten sich im Gleichgewicht
- 6. Den Raum, welchen ein Körper in einer bestimmten Zeiteinheit (z. B. 1 Sec.) gleichförmig durchläuft, nennt man seine Geschwindigkeit; die Summe der Geschwindigkeiten während einer verstossenen Zeit, seinen zurrück gelegten Weg. Daher die Ausdrücke ct = s (Summe der Geschwindigkeiten),  $c = \frac{s}{t}$ ,  $t = \frac{s}{c}$ ,  $c + c + c' + \dots = s'$ .

Anmerkung. Bei wachsender oder abnehmender Geschwindigkeit, verträgt sich das Beschaffenheits-Wort gleich förmig nur dann mit dieser Definition, wenn man sowohl die Zunahmen als Abnahmen in jeder Zeiteinheit, sprungweise in Gedanken hinzufügt. Soll dies letztere nicht verstattet seyn, so muß das gedachte Wort aus der Definition wegfallen.

7. Gleichbleibende Geschwindigkeit giebt eine gleichförmige Bewegung, wachsende eine beschleunigte, abnehmende eine verzögerte.

Anmerkung. Zu unterscheiden sind gleichförmig und ungleichförmig beschleunigte oder verzögerte Bewegung, nach Maassgabe der gleichen oder ungleichen Zu- oder Abnahmen in jeder Zeiteinheit.

- H. Grundbegriffe der Mechanik, aus der Vergleichung der Ruhe und Bewegung abgeleitet.
- 1. Ruhe mit Ruhe verglichen giebt einerlei Größe, wenn gleich viele Theile eine gleich lange Zeit ruhend bleiben. Sind also die ruhenden Massen q und

<sup>\*)</sup> Bei einem auf dem Erdboden ruhenden Rade, hat der unterste Punct den Abstand = 0, der oberste den wahren Abstand = 2r, alle übrigen haben den wahren Abstand 2r-n, 2r-n' etc. welches die Abstandsverhältnisse 0:2r, 0:2r-n, 0:2r-n' u. s. w. giebt. Der Wechsel dieser in einem Körper liegenden Verhältnisse seiner Theile ist Bewegung.



q' gleich; so giebt die Wiederholung desselben Zustandes durch t Zeiteinheiten, oder ihre Dauer, den Ausdruck:

1. 
$$q + 1$$
.  $q + 1$ .  $q + 1$ .  $q + 1$ .  $q' +$ 

s. Soll qt > q't' seyn, so muss entweder q > q' oder t > t' oder beides zugleich genommen werden.

Anmerkung. Hienach ist z. B. die Ruhe des Oceans etwas Größeres von Ruhe, als die Ruhe des Wassers in einer Cisterne, wenn t = t' genommen wird.

3. Die Voraussetzung qt = q't' giebt q: q' = t': t, das heißt: eine Größen der Rühe ist der andern gleich, wenn die ruhenden Massen sich umgekehnt west halten, wie die Zeiten (oder Dauer.)

Anmerkung. Hieraus lässt sich natürlich und leicht, das Gesatz der Ruhe oder des Gleichgewichts am mathematischen Hebel herleiten.

- 4. Unruhe mit Unruhe verglichen, giebt einerlei Größe derselben, das heißt der Bewegung, wenn gleiche Massen sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegen. Aber eine durchgehend gleiche Geschwindigkeit der Massen, setzt nach der ersten Erklärung eine gleiche Geschwindigkeit aller Massentheile voraus. Folglich wird, bei der Vorstellung (Wahrnehmung oder auch Reslexion) des Einzelnen, an jedem Theile dieselbe Geschwindigkeit wiederholt. Das giebt eine Summe von Wiederholungen, welche der Summe aller Massen-Theile  $\implies$  migleich ist, folglich den Ausdruck  $cm \implies cm'$ , wenn  $m \implies m'$  gesetzt wird.
- 5. Soll cm > c'm' seyn, so muss entweder c > c', oder m > m', oder auch beides zugleich angenommen werden.
- 6. Aus der Voraussetzung cm = c'm' folgt c:c' = m':m, das heißt, bei gleichen Größen der Bewegung verhalten sich die Massen umgekehrt, wie ihre Geschwindigkeiten.

Anmerkung. Dass diese Vergleichungs-Formen der Bewegungs-Größen reine Reslexionsbegriffe, und keine Lehnsätze (lemmata) sind, welche eines Beweises bedürften, lässt sich schon durch ähnliche Vergleichungs-formen im gemeinen Leben rechtsertigen. Bei einem Volksaufstande z. B. stellt man die Unruhe desto größer vor, je mehr Individuen darin begrif-



wind die Unruhe kleiner genaant. Die Veraligemeinerung dieses Begriffs durch Abstraction, führet nothwendig auf die vorhergehende Vergleichungsform der Größe von Bewegungen.

### III. Allgemeine Gesetze der Bewegung.

r. Ieder Körper beharret in der Ruhe oder Bewegung so lange, bis eine einwirkende Wraft ihn nöthigt, aus einem von beiden Zuständen in den andern überzugehen. (Gesetz der Beharrung.)

Beweis. Bewegung und Ruhe sind Wirkungen von Ursachen. Sollte die Bewegung in: Ruhe übergeken; Johne einer einwirkender Kraft, sow wälder eine Wirkung lohne Beschwigelächte werden Benwsonlien umgekehrten Fallant Heiden ist gegen das Princip der Cansalität.

Ende i Binwirkung and Zarückwirkung sind einander gleiche.

Beweis. Icder bei der Einwirkung angegriffene Theil einer Masse leistet einen Widerstand. Ie größer die Einwirkung ist, desto niehr Theile werden auf einmal angegriffen; aber desto mehr Theile widerstehen auch auf einmal.

Anmerkung. Verschiedene Erfahrungen machen dieses Gesetz anschaulich.

Dine Stahlfeder, die 40 Pfund Kraft zu ihrer Spannung erfodert, muß mit.

Jung einen eben zo großen Gewalt entgegen drücken; denn sonst wären keine den Appfund Spannkraft nöthig. Eben so werhält es sich nit zusammen gedrückter Luft u. dgl.

3. Bei gleicher zu bewegenden Masse, ist die Bewegung der bewegenden Kraft proportional.

Beweis. Wenn eine Masse durchgängig die Bewegung q kaben soll, so muss auch jeder einzelne Massentheil sie haben. Daher erfodert ein jeder einen gleichen Antheil an der bewegenden Kraft. Wenn nun zwei verschiedene bewegende Kräfte p und p' unter gleiche Summen von Massentheilen = m vertheilt werden sollen = m vertheilt werden sollen = m vertheilt gleiche Rewegung = m die Bewegung = m vertheilt die Repeatitin entsteht = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m = m

Anmorkung. Die Erfahrung gischt erläuternde Beispiele genug, wie unter andern dieser eine mit 30 Pfund gespannte Teder treibt dieselbe feste Masse, unter übrigens einerlei Umständen, schneller fort, als eine mit 16 Pfund gespannte.

4. Iede einzelne bewegende Kraft, theilt dem in Bewegung gesetzten Körper nur eine einzige Richtung mit.

Beweis. Kein Körper kann nach zwei verschiedenen Richtungen zugleich gehen. Daher müßte eine Kraft, welche ihm zwei Richtungen der Bewegung gäbe, etwas Unmögliches hervorbringen.

in is. Zwei Kräfte, die zugleich einen Körper nuch verschiedenem Richtungen in Bewegung seezen, lanken ihn gegenegitig von ihren Richtungen ab, und zwar im Verhältnisse ihner Größen.

Beweis. Lenkten sie ihn nicht ab, so müsste bresich mach zwei Richtungen zugleich bewegen, welches unmöglich ist. Lenkte ihn bloß die eine ab, so würde die zweite eine Ursache ohne Wirkung seyn, welches einen Widerspruch im Begriff enthält. Sie lenken ihn also beide ab. Sollte dies nicht im Verhältnisse ihrer Größe geschehen, sondern im Verhältnisse a: a, so würde der Kraftüberschuß auf der einem Seite gar nichts wirken; gegen den Begriff einer Kraft. Noch ungereimter würde es seyn, wenn die kleinere Kraft ihn mehr ablenken sollte, als die größere. Daher sind die gegenseitigen Ablenkungen den ablenkenden Kräften proportional, zufolge des dritten Gesetzes.

6. Iede Kraft, welche unausgesetzt in einen bewegten Körper wirkt, ertheilt ihm eine beschleunigte oder verzögerte Bewegung, je nachdem ihre Einwirkung entweder Mitwirkung oder Gegenwirkung ist.

Beweis. Vermöge der Behatrung bleibt der bewegte Körper schon für sich in Bewegung, nach dem ersten Gesetze. Kommt eine Mitwirkung hinzu, so muß die anfängliche Wirkung vergrößert, so wie durch eine Gegenwirkung verkleinert werden, zufolge des dritten Gesetzes. Die öftere Wiederholung der Mitwirkung oder Gegenwirkung, vermehrt oder vermindert also die Bewegung von Zeiteinheit zu Zeiteinheit.

#### **5. 60.**

- L Anwendung des Vorhergehenden auf die Lehre vom gleichförmig beschleunigten Fall,
- 2. Nemnt man die Geschwindigkeit am Ende der ersten Zeitsecunde u, am Ende von t Secunden v: so ist dem Vorhergehenden zufolge 1:t=u:v; und v=ut. Nun sey das Differenzial der Zeit  $=\partial t$ , des in t Secunden durchlaufenen Baumes  $s=\partial s$ ; so hat man die Gleichungen

$$v\partial t = \partial s = ut\partial t$$
$$\int v\partial t = s = \frac{1}{4}ut^2,$$

und für t=1 den Raum  $g=\frac{1}{2}u$ : folglich durch Umtausch die Ausdrücke

$$s = gt^{2} = \frac{1}{2}vt = \frac{v^{2}}{4g},$$

$$v = \frac{2s}{t} = 2gt = 2\Gamma gs,$$

$$t = \Gamma \frac{s}{g} = \frac{2s}{v} = \frac{v}{2g},$$

in welchen g die freie Fallhöhe in der ersten Secunde, s den in t Secunden durchlaufenen freien Fallraum, und v die zur ganzen Fallhöhe s gehörige Geschwindigkeit (im letzten Augenblick) bezeichnet.

3. Ist die Frage, wie hoch ein Körper mit der Geschwindigkeit v lothrecht in die Höhe steigen könne, wenn vom Widerstande der Luft weggedacht wird, so kann man in Fig. 5. die veränderliche Höhe AP = x, also  $Pp = \partial x$  setzen. In P soll der Körper von seiner anfänglichen Geschwindigkeit v schon so viel verloren haben, dass sie nur noch einer gewissen, der unbestimmten Zeit t zu-

gehörigen Geschwindigkeit u = xyt gleich ist: so erhält man in der auf t folgenden kleinen Zeiteinheit  $\partial t$  die Veränderungen  $u - \partial u$ , weil u abnimmt, und  $ag(t+\partial t)$ , weil t zunimmt. Das giebt die Differenzial-Gleichung

$$-\partial u = + 2g\partial t,$$

und wegen  $u\partial t = \partial x$ , oder  $\partial t = \frac{\partial x}{u}$ , durch Umtausch den Ausdruck

dessen Integral, Tangua = 250x,

Const.  $-\frac{1}{5}u^2 = 2g\pi$ 

ist. Für x = 0 wird u = v, also Const.  $= \frac{1}{4}v^2$ . Hieraus entsteht zunächst ein Ausdruck für die Geschwindigkeit u in der Höhe x, nämlich

und für u = 0, wo x dem ganzen durchlaufenen Raum s gleich ist, ein Ausdruck für die Steighöhe  $s = \frac{v^2}{4g}$ , welcher ganz mit dem obigen übereinstimmt, wo v die zur Pallhöhe s gehörige Geschwindigkeit ist. Hieraus geht der Satzhervor, daß ein Körper im freien Mittel mit der Geschwindigkeit v so hoch steigen kann, als er fallen müßte, um diese zu erlangen.

### II. Vom Parallelogramm der Geschwindigkeit, und von der Zaxlegung der Kräfte.

1. Man denke sich ein Paar Kräste p und p', welche einem Körper zugleich nach zwei verschiedenen Richtungen, unter dem Winkel  $\varphi < 2R$ , die Geschwindigkeiten v und u mittheilen : so würde der bewegte Punct (Schwerpunct) in der kleinen Zeiteinheit  $\partial v$ , nach der einen Richtung den Raum  $v\partial t = \partial x$ , nach der andern aber  $u\partial t = \partial y$  durchlausen. Er ist aber unterdessen von beiden Richtungen abgelenkt worden, zufolge des §. 59. Num. III. 3 und 5. Nach dem Verhältnisse der Kräste und ihrer augenblicklichen Wirkungen, lässt sich das Verhältniss dieser Ablenkungen durch  $\partial x : \partial y = \partial x \sin \varphi : \partial y \sin \varphi$  bestimmen. Es sey nun der eine Ablenkungswinkel = w, so ist der andere  $= \varphi - w$ , weil beide  $= \varphi$  seyn müssen. Hieraus entstehen folgende Proportionen:

 $\partial x : \partial y = \sin \omega : \sin (\phi - \omega)$   $v\partial t : u\partial t = \sin \omega : \sin (\phi - \omega) : + \omega \cos \alpha = 0$   $v : u = \sin \omega : \sin (\phi - \omega) : + \omega \cos \alpha = 0$ 

Digitized by Google

Die letztere gieht den Ausdruck u sin  $w = v \in \mathbb{R}$   $\varphi$  . ces  $\alpha - eqs \varphi$  . sin  $\omega$ ), und wenn auf beiden Seiten durch cos w dividit, machher aber geordhet wird,

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\frac{u}{u} + \cos \varphi},$$

wo das untere Zeichen für den Fall gilt, dass  $\phi$  stumps, also cos  $\phi$  negativ ist. Dieser zuletzt gesundene Ausdruck bestimmt die Lage einer Diagonale in einem Parallelogramms-Winkel  $\phi$ , dessen Schenkel v und u sind. Hieraus folgt zuförderst, dass der bewegte Körper eine mittlere Richtung nehmen muls, welche mit der Diagonale eines Parallelogramms zusammen fällt, dessen Seiten v und u den Winkel  $\phi$  einschliessen. Setzt man  $\phi = aR$ , so ist sin  $\phi = o$ , fölglich auch tang  $\omega = o$ , das heist, es giebt nun keinen Diagonalenwinkel  $\omega > o$ , daher denn die mittlere Richtung mit derselben graden Einie zusammen fallen mus, in welcher die Kräste p und p' einander grade entgegen wirken.

2. Zufolge des §. 59. Num. I. 6, ist der in der kleinen Zeiteinheit  $\partial t$  zurückgelegte Weg einerlei mit der Summe der Geschwindigkeiten, welche der Körper in der mittlern Richtung während der Zeit  $\partial t$  hatte. Da das Verhältnifs dieser ihm von beiden bewegenden Kräften zugleich mitgetheilten Geschwindigkeiten, wieder durch das Verhältnifs  $\partial x$ :  $\partial y$  bestimmt wird: so entsteht die Gleichung

$$\partial s = \partial x \cos w + \partial y \cos (\phi - w)$$

$$= v\partial t \cdot \cos w + u\partial t \cdot \cos (\phi - w)$$

$$= v \cdot \cos w + u \cdot \cos (\phi - w)$$

wenn t = 1 angenommen wird. Aber dieser zurückgelegte Weg s ist einerlei mit der Länge einer Diagonale des Winkels  $\phi$  im Parallelogramm, welcher v und u zu Schenkeln hat. Hieraus folgt der Schluße, daß die mittlere Geschwindigkeit v' sich zu v und u verhalte, wie die Diagonale eines Parallelogramms zu seinen Seiten.

3. Da Bewegungen (Körpern mitgetheilte Geschwindigkeiten) und ihre zugehörigen bewegenden Kräfte proportional sind: so gelten die hier bewiesenen.
Sätze auch für die letztern, und wie die mittlere Geschwindigkeit nicht die
Summe von v + u ist, so kann auch die mittlere Kraft nicht p + p' = q' sondern bloß  $q = p \cdot \cos w + p' \cdot \cos (\phi - \omega)$  seyn. Aus dieser letztern Gleichung
folgt sehr einleuchtend, daß jede einfache Kraft q in eine gleichgültige (äquiva-

lente) Summe von zwei Kräften zerlegt werden kann, welche unter den Winkeln  $\omega$  und  $\phi - \omega$ , anstatt q auf einerlei Punct hinwirken.

III. Von der beschleunigten Bewegung auf geneigten Ebenen, und im Bogen einer Curve.

1. Die bekannte Zerlegung der Schwerkraft auf der Hypothenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks, als der lothrechten Durchschnitts-Ebene einer geneigten graden Fläche, giebt den Satz, dass der Sinus des Neigungswinkels a der Coefficient für die freie Beschleunigung g seyn müsse. Daher entstehen die Ausdrücke

$$s = gt^2 \cdot \sin \alpha,$$

$$t = r \frac{s}{g \cdot \sin \alpha},$$

$$v = 2gt \cdot \sin \alpha = 2rgs \cdot \sin \alpha,$$

In welchen s den anf der schiefen Ebene in der Zeit t durchlaufenen Raum, und v die zugehörige Geschwindigkeit (Endgeschwindigkeit) bezeichnet. Setzt man die Höhe der geneigten Ebene = a, ihre Länge = b, so ist a = b sin  $\alpha$ . Durchläuft ein Körper den ganzen Raum, so erlangt er die Geschwindigkeit v = a rbg. sin  $\alpha = a rag$ :

folglich ist die Geschwindigkeit am Ende der geneigten Ebene grade so groß, als wenn der Körper in der Linie a lothrecht herabfällt.

2. Setzt man die Schwere an der Oberstäche der Erde = 1, so läfst sich anstatt des Coessicienten sin  $\alpha$ , nach §. 59. Num. III. 3, aus der Proportion

$$\mathbf{1}:\frac{p}{m}=g:g\frac{p}{m},$$

ein allgemeiner Coefficient der beschleunigenden Kraft = 1, und Beschleunigung = g, nämlich  $\frac{p}{m}$  einführen, welcher dem Quotienten aus der bewegenden Kraft p, dividirt durch die zu bewegende Masse m gleich ist. Das giebt für den durchlaufenen Raum, z. B. an der atwoodschen Fallmaschine, den Ausdruck

$$s = g \frac{p}{m} t^2 = \frac{mv^2}{4gp} = gt^2 \frac{P - Q}{P + Q},$$

wenn P und Q die angehängten Gewichte sind;

$$v = \operatorname{ogt} \frac{p}{m} = \operatorname{ogt} \frac{P - Q}{P + Q} = \operatorname{or} \frac{\operatorname{gps}}{m}.$$

Auf eine ähnliche Weise lassen sich noch die Lusdrücke  $s' = \frac{m L u^2}{4gp'}$  und  $u = 2gt \frac{p'}{m'}$  machen. Daraus entstehen zwei berühmte Proportionen

$$p : p' = mv : m'u,$$
  
 $p : p' = mv^2 : m'u^2,$ 

von denen die erstere das cartesianische, die letztere das leibnitzische Kräftemaafs genannt zu werden pflegt. Dort verhalten sich die bewegenden Kräfte, wie die Producte der Massen in die einfachen Geschwindigkeiten, hier wie die Quadrate der letztern multiplicirt mit jenen. So sehr sie einander zu widersprechen scheinen, ist doch Uebereinstimmung unter ihnen, wenn man auf den Ursprung der zweiten Proportion genauer achtet. Man muß in ihr gleiche Räume s und s zum Grunde legen, die in einerlei Zeit t durchlaufen werden, übrigens die bewegenden Kräfte p, p und Massen m, m verschieden annehmen. Die obigen Gleichungen geben

$$p:p'=rac{m}{gt^2}s:rac{m'}{gt^2}s'=rac{m}{gt^2}\cdotrac{v^2}{4g}:rac{m'}{gt^2}\cdotrac{u^2}{4g}=rac{mv}{2gt}\cdotrac{v}{2gt}:rac{m'u}{2gt}\cdotrac{u}{2gt}=mv:m'u;$$
 weil hier  $v=zgt$  und  $u=zgt$ , also  $rac{v}{zgt}=1$  und  $rac{u}{zgt}$  ebenfalls = r ist. In dieser Gestalt drücken beide Proportionen ein richtiges Verhältniss der Bewegungs-Größen aus, und stimmen mit den phoronomischen Grundbegriffen §. 59, II. 4 und 6 überein.

3. Es sey in Fig. 3, PM die Richtung der Schwere, oder die Curve umgekehrt, und wie gewöhnlich  $Mm = \partial s$ ,  $qm = \partial y$ : so stehen die Beschleunigungen in  $\partial y$  und  $\partial s$  im Verhältnisse

$$g: g = \frac{p}{m} = 1: \frac{p}{m} = \theta s: \theta y.$$

Das giebt die Ausdrücke

$$\frac{p}{m}$$
  $\partial s = \partial y$ 

$$\frac{p}{m} s = y_{-}$$

Vermittelst des freien Falles durch y entsteht die Gleichung  $y = \frac{v^2}{4g}$ , und durch Differenziation kömmt  $ag\partial y = v\partial v$ .

Vermittelst des Umtausches erhält man folgende Differenziale und Integrale:  $ag\frac{p}{m}\,\partial s = v\partial v\,,$ 

$$2g\frac{p}{m}s = \frac{1}{2}v^2.$$

Aus der letztern Gleichung läßt sich ein Ausdruck für die Geschwindigkeit herleiten, welche ein Körper durch den beschleunigten Fall im Bogen AM = s erlangt, nämlich  $v = i r \frac{p}{m} gs = 2r gy$ ,

woraus der Satz hervorgeht, dass die Geschwindigkeit im Endpuncte des Bogens, ganz einerlei sey mit der zu y als Fallhöhe gehörigen Geschwindigkeit.

4. Hievon kann sogleich eine Anwendung auf die Bewegung des einfachen Pendels gemacht werden. Es sey in Fig. 6. der Halbmesser AC = r sugleich die Pendellänge, m der Schwingungs-Punct, Ap = b,  $Pp = \partial x = b - x$ , die Zeit welche m gebraucht, um den Elongations-Winkel  $ACm = \phi$  oder den Bogen Am zu durchlaufen, = t', und Mm wie gewöhnlich  $\partial s$ : dann ist die im Puncte M erlangte Geschwindigkeit v = a r g(b - x). Wird nun  $\partial t'$  so angenommen, dass  $v\partial t' = \partial s$  gesetzt werden kann, so entsteht für  $\partial t'$  die Gleichung

$$\partial t = \frac{\partial s}{v} = \frac{\partial s}{2\Gamma_S(b-x)}.$$

Die höhere Geometrie giebt für die Kreislinie das Bogendifferenzial  $\partial s = \frac{r\partial x}{r(2rx-x^2)}$ , hier also die Differenzial - Gleichung  $\partial t' = \frac{r\partial x}{2rg(b-x)(2rx-x^2)}$  welcher das Integral  $t' = \frac{\pi r^{\frac{1}{2}}}{2r^2g} \left[ 1 + \frac{b}{8r} + \frac{9b^2}{256r^2} + \dots \right]$  zugehöret \*). Es iet aber  $b = r \cdot \sin v \phi$ , weshalb die Reihe in der Parenthese sehr schnell convergiren muß, wenn man den Elongations-Winkel  $\phi$  recht klein annimmt. Für  $\phi = 10^\circ$  ist das zweite Glied nur noch = 0,001, und kann deshalb schon vernachlässigt werden. Daraus folgt  $t' = \frac{1}{2}\pi r \frac{r}{2g}$  Schwingungs-Zeit für den halben Pendelschlag, oder  $2t' = t = \pi r \frac{r}{2g}$  für den ganzen Schwung. Wenn t = 1 Secunde gesetzt wird, so ist  $g = \frac{1}{2}r\pi^2$  ein Ausdruck für die freie Fallhöhe in der

<sup>\*)</sup> M. s. Leonh. Euleri Mechan. Tom. H. 5. 161-164-

ersten Secunde, wobei die Pendellänge r durch einen genahen Versuch gefunden werden muß. Uebrigens lassen sich für zwei verschiedene Schwingungszeiten t und  $\tau$ , die Pendellängen r und  $\varrho$  durch folgende Proportion bestimmen:

$$t:\tau=\pi r\frac{r}{2g}:\pi r\frac{\varrho}{2g}=rr:r\varrho,$$

das heisst die Pendellängen verhalten sich, wie die Quadratzuhlen der abzümessenden Zeiten. Hienach müsste z. B. ein Pendel, welches Viertel-Secunden schlagen soll, nur den sechszehnten Theil von der Länge des einfallten Secunden-Pendels haben.

- 5. Mit der Lehre von der Schwungbewegung oder vom Pendel, steht die Theorie der Schwungkraft in sehr genauer Verbindung. Es habe die am Ende des Halbmessers r = BC Fig. 6. befindliche Masse m, während der Zeit t den Bogen BMA durchlaufen, und in A die Geschwindigkeit u erlängt: so lälst sich die in der nächstfolgenden differenziellen Zeiteinheit  $\partial t$  in dem Bogen  $AE = \partial s$  fortgesetzte Bewegung in zwei andere, nämlich eine tangentielle  $AD = u\partial t$  und eine centrale AD zerlegen. Dabei ist es grade nicht nöthig, Ab,  $\partial s$  und  $u\partial t$  schon als erste Differenziale, d. h. für beständige Größen anzusehen; weil die weiter unten gezogenen Schlüsse auch für den Fall richtig sind, wenn erst die zweiten Differenzen beständig seyn sollten.
- a.) Da zu dem in der Zeit  $t + \partial t$  durchlaufenen Bogen  $BMAE = s + \partial s$ , die Größe  $Bb = x = ar \partial x$  als Abscisse gehört: so erhält man durch die erste Differenziation  $\partial s$ ,  $\partial t$  und  $\partial x = Ab$ .
- $\beta$ .) Es sind  $u\partial t$  und  $-\partial x$  die Seiten eines Parallelogramms, also drücken sie nicht allein das Verhältniss zweier ihnen proportionaler Geschwindigkeiten, sondern auch das Verhältniss der beiden zugehörigen Kräfte aus. Um die Schwungkraft vermittelst der Centralkraft zu messen, welche letztere auf die Schwere zurückgebracht werden kann, kommt es darauf an, vermittelst des Verhältnisses  $-\partial x: u\partial t$  zuförderst ein Paar proportionale Geschwindigkeiten ausfindig zu machen.
  - y.) Dazu dient die Proportion

$$Bb: bE = bE: Ab$$

and this is grad dat render = - ûde : ... da, ...

welche die Differenzial-Gleichung —  $2r\partial x + \partial x^2 = u^2 \partial t^2$  giebt, wo  $\partial x^2$  als un-





verkennbares drittes Binomial-Glied von  $r^2 - 2r\partial x + \partial x^2$  wegfällt, sogar wenn ein zweites Differenzial zu entwickeln wäre. Daraus folgt  $-\partial x = \frac{u^2}{2r}\partial t^2$ .

 $\delta$ .) Soll —  $\partial x$  durch die Beschleunigung der Schwere gemessen werden, so muß man es als einen Fallraum ansehen, durch welchen die Schwere die bewegte Masse in der Zeit  $\partial t$  führet. Das giebt

$$-\partial x' = g\partial t^2 = \frac{u^2}{2r} \partial t^2$$
oder  $2g = \frac{u^2}{r}$ ,

einen Ausdruck für die durch den freien Fall in der ersten Zeiteinheit (Secunde) erlangte Geschwindigkeit, wenn die Kraft der Schwere mit dem Gewicht des fallenden Körpers einerfei  $\pm \frac{m}{n} = 1$  ist.

E.) Für eine andere Geschwindigkeit, wie die im Bogen AE, welche  $v \ge u$  seyn mag, erhält man zwar  $2g \le \frac{v^2}{r}$ , aber doch ein meßbares Verhältniß  $2g : \frac{v^2}{r}$ , wenn r und v gegeben sind, und nun lassen sich mit Hülfe dieser Geschwindigkeiten die zugehörigen Kräfte 1 und p oder  $\frac{m}{m}$  und  $\frac{p}{m}$  vergleichen; denn  $\frac{m}{m} : \frac{p}{m} = 2g : \frac{v^2}{r}$ 

d. i. 
$$p = \frac{mv^2}{2gr}$$
.

2.) Der hier gefundene Ausdruck für die Schwungkraft p, giebt die Proportionen  $p: m = \frac{2v^2}{4\pi}: r$ 

$$p: m = \frac{4g}{4g} \cdot r$$

$$p: m = 2s : r$$

also den veränderten Ausdruck für die Schwungkraft

$$p = \frac{\alpha ms}{r}$$

in welchem s die zur Geschwindigkeit v gehörige Fallhöhe  $\frac{v^2}{4g}$  bezeichnet.

η.) Lässt man die Masse m durch einen ganzen Kreis = 2rn laufen, so entstehen, vermöge der gleichförmigen Geschwindigkeit v, die Ausdrücke:

$$\frac{4r^2\pi^2}{t^2}=v^2.$$

Wird dieser Werth von  $v^2$  in die unter  $\varepsilon$  zuerst erhaltene Gleichung für p eingeführt, so kommt  $p = \frac{2mr\pi^2}{gt^2},$ 

wodurch sich die Schwungkraft bestimmen lässt, wenn die umschwingende Masse m, der Halbmesser r an welchem, und die Zeit t in welcher sie umschwingt, bekannte Größen sind.

### §. 61.

IV. Vom Gleichgewicht entgegenwirkender schwerer Massen oder Kräfte am mathematischen Hebel.

Nach §. 59, II. 3. ist eine Größe der Ruhe der andern gleich, wenn die ruhenden Massen sich umgekehrt verhalten, wie die zu ihrer gegenseitigen Ruhe erforderlichen Zeiten. Hienach müssen die Zeiten verschieden seyn, wenn die Massen verschieden sind: folglich ist in mt = m't' die Zeit t < t', wenn m > m' gesetzt wird. Es läßt sich aber vermittelst des Ausdrucks mt = m't' unmittelbar nichts durch äussere Anschauung erkennen, weshalb die Zeiten mit gleichgültigen Raumgrößen vertauscht werden müssen. Dazu dienen die Ausdrücke im §. 59, I. 6, nämlich ct = s,  $t = \frac{s}{c}$ . Um sicher zu seyn, daß die Quotienten  $t = \frac{s}{c}$  und  $t' = \frac{s'}{c'}$  wirklich verschieden sind, nehme man entweder die Räume gleich und die Geschwindigkeiten verschieden, oder umgekehrt; weil, wenn Dividende und Divisoren ungleich wären, es möglich seyn würde t = t' zu erhalten. Es sey also einmal c = c', folglich s < s': so giebt der Umtausch den Ausdruck

und m:m'=s':s,

also das Verhältniss der Massen umgekehrt, wie das Verhältniss der Räume oder Kreisbogen, die sie beschreiben würden, wenn man den Hebel drehen wollte. Nun stehen aber diese Kreisbogen im graden Verhältnisse der Halbmeseer oder Hebelsarme, an denen die Massen aufgehängt sind: folglich wird die Größe der entgegen wirkenden Kräfte durch das umgekehrte Verhältniss der Ab-

stände ihrer Angriffspuncte (Aufhängepuncte) vom Ruhepunct bestimmt. Ein gleiches Resultat ergiebt sich, wenn s = s' also c > c' angenommen wird, um t < t' zu erhalten. Es ist alsdenn

$$\frac{1}{c}m=\frac{1}{c'}m'$$

folglich m:m'=c:c'

das heifst, die Massen verhalten sich umgekehrt, wie ihre Geschwindigkeiten, wenn sie mit dem Hebel gedreht werden sollten. Aber Geschwindigkeiten sind Räume in der Zeiteinheit durchlaufen, daher in diesem Fall wieder Kreisbogen, die verschiedenen Halbmessern oder Hebelsarmen angehören. Hier ist das Gesetz der Ruhe aus den Reflexions-Begriffen derselben abgeleitet, und eben dadurch vermieden worden, die in Ruhe befindlichen Massen kleine Bewegungen machen zu lassen, wie in der analytischen Mechanik von Lagrange, Abschn. 1.. Grundges. 3. geschehen ist, um hieraus den Schlus ziehen zu dürfen, dass Massen in Ruhe sind, wenn ihre augenblicklichen Bestrebungen nach Bewegung mit ihnen selbst multiplicirt einerlei Product geben. Die augenblicklichen Bestrebungen nach Bewegung bedeuten hier soviel, als kleine Geschwindigkeiten, die wenn sie noch als Ruhe angesehen werden sollen, offenbar unendlich klein, oder Mitteldinge zwischen Etwas und Nichts seyn müssen. Aber da würde man einen Erklärungs- und Beweis-Grund annehmen, welchen die Theorie der analytischen Functionen für einen Irrthum erkläret. Ueberdem veranlasst diese Beweisart noch die Frage, wie das angenommene Gesetz der Bestrebung nach Bewegung, sich mit dem ersten Gesetze der Mechanik, dem Gesetze der Beharrung, oder Gleichgültigkeit gegen Ruhe und Bewegung vereinbaren läst.

### V. Vom Princip der virtuellen Geschwindigkeit.

Wenn in einer Verbindung (System) entgegen wirkender Kräfte, die Abstände von einem gemeinschaftlichen Beziehungspuncte, der in mehreren Fällen der geometrische Mittelpunct einer gewissen Figur seyn kann, theils positiv theils negativ genommen, und mit ihren zugekörigen durch einerlei Einheit gemessenen Kräften multiplicirt werden: so entstehen entgegengesetzte Summen von Producten oder Momenten, die man algebraisch addiren kann.

So lange nun diese Summe von Momenton gleich Null ist, bleibt alles im Gleichgewicht.

Diesen letztern Satz nennt man das Princip der virtuellen Geschwindigkeit. Er läßet sich, wie es wirklich geschehen ist, auf mehr als eine Art beweisen. Iedoch gehört es nicht hieher, die verschiedenen Beweisarten geschichtlich aufzuführen. Um sich von seiner Wahrheit auf einem sehr kurzen Wege zu überzeugen, kann man entweder den Begriff von der Größe der Bewegung im §. 59, II. 6, oder von dem Maaße der Kraft im §. 60, III. 2 zum Grunde legen, wo denn die eine Geschwindigkeit sich zur andern verhalten muß, wie der eine Abstand (Radius-Vector) zum andern. Indessen da dies eigentlich nichts anders ist, als des Gesetz des Gleichgewichts am Hebel: so kann man von diesem unmittelbar den Beweis des Princips der virtuellen Geschwindigkeit hernehmen. Es sey demnach

- 1. die Summe der entgegen gesetzten Momente auf beiden Seiten gleichzählig, wie etwa  $a+b=-\alpha-\beta$ , so werden sich je zwei dieser Größen für sich zu Null machen, also zwischen je zweien und eben darum auch im Ganzen ein Gleichgewicht vorhanden seyn.
- 2. Wenn aber das Entgegengesetzte auf beiden Seiten nicht gleichzählig wäre, wie etwa  $a+b=-\alpha$ : so würde sich doch  $\alpha$  in eben so viele Theile  $-\beta$  und  $-\gamma$  zerlegt gedenken, und jeder so groß annehmen lassen, daß  $\beta$  mit a,  $\gamma$  mit b für sich im Gleichgewichte bleiben müßte. Hieraus folgt alsdann im Ganzen  $a+b+\beta+\gamma=0$

 $a+b+\alpha=0$ ,

das heisst, das Entgegengesetzte bleibt in Ruhe. Mehr ist hier nicht nöthig, um die Wahrheit des vorhergehenden sehr fruchtbaren Satzes im Allgemeinen einzusehen.

#### VI. Die Lehre vom Schwerpunct.

Iede Reihe von schweren Puncten a, b, c, d in Fig. 2, läst sich auf eine grade Linie AD so beziehen, dass unter allen möglichen Ordinaten Aa, Bb, Cc u. s. w. eine ausgemittelt werden hann, welche den Abstand des gemeinschaftlichen Schwerpuncts für a, b, c, d von AD bestimmt. Diese Ordinate heißt ein Durchmesser der Schwere. Ist eine Menge schwerer Puncte

Digitized by Google

über einen Bogen, oder über eine Ebene verbreitet, so lassen sich zwei solcher Durchmesser der Schwere finden, deren gemeinschaftlicher Durchschnittspunct die Stelle des Schwerpuncts bezeichnet. Für einen nach allen drei Abmessungen erfüllten Raum, sind insonderheit bei allen unregelmäßigen Körpern drei solcher Durchmesser, oder wenn man will, drei Ebenen der Schwere nöthig.

- 1. Um den gemeinschaftlichen Schwerpunct für das lineare System a, b, c, d zu bestimmen, kann Kürze halber die Entfernung ab=a,  $bc=\beta$ ,  $cd=\gamma$ , Aa=a, Bb=b, Cc=c, Dd=d, das Gewicht in a=p, in b=q, in c=q', in d=q'' gesetzt, und zwischen je zwei Ordinaten eine gleichlaufende dritte, z. B. q zwischen da und Bb, gedacht werden.
- s. Um den Ruhepunct zwischen a und b zu finden, mag der einer Theil der in Gedanken zu ziehenden graden Linie y, der andere  $\alpha + y$  genanmt: werden so muß nach den Gesetzen des Gleichgewichts am Hebel  $py = q(\alpha y)$  seyn. Daher die Proportionen

$$p:q=\alpha-y:y$$

$$p+q:q=\alpha : y$$

$$=a-b:a-\eta$$

zufolge des in abK liegenden ähnlichen Dreiecks, dessen Spitze mit dem Endpuncte von 4 zusammenfällt. Daraus folgt die Gleichung

$$\eta = \frac{ap + bq}{p + q}$$

das heisst der Satz:

die Summe der Momente dividirt durch die Summe der schweren Puncte, giebt den Abstand  $\eta$  ihres gemeinschaftlichen Schwerpuncts von AE.

3. Denkt man sich in diesem letztern das vereinigte Gewicht p+q = p', so findet sich auf eine ganz ähnliche Weise ein Ausdruck für p' und q', nämlich

$$z' = \frac{\eta p' + cq'}{p' + q'}.$$

Es ist aber  $\eta p' = \eta(p+q) = ap + bq$ , folglich läst sich dieser Ausdruck vertauschen mit

$$y'=\frac{ap+bq+cq'}{p+q+q'},$$

und zuletzt erhält man für die Snmme aller schweren Puncte die Gleichung

$$\eta'' = \frac{ap + bq + cq' + cq'$$

welches noch derselbe Satz unter Num 2, ist. Man sicht leicht ein, dass in der Curve abcdE so viele Puncte mit ihren Ordinaten als man will nicht nur auf die Linie  $\Delta E$ , sondern auch auf ihre Normale  $\Delta a$ , theils positiv theils negative (mit positiven oder negativen Momenten) bezogen, und für jedes Paar solcher Goordinaten zwei Abscissen CE = z, und  $\Delta N = z$  gefunden werden können, deren Perpendikel Cm und No sich im Schwerpuncte M schneiden.

4. Zufolge: des obigen Lehrsetzes unter Num. 2, hat man für den Bogen abcdE, wenn E den Scheitel der Curve bezeichnet, die Summe aller Momente nach der Richtung  $x = \int x \partial s$ , nach der Richtung  $y = \int y \partial s$ , und die Summe aller Gewichtstheile uns et folglich die beiden Ausdrücke fürze under problem s

$$z = \frac{\sqrt{sc} \partial s}{s}, \qquad \text{independs to the problem of the problem$$

in welchen für jede besondere Curve das Bogendifferenzial entweder durch x oder y allein auszudrücken ist, um eine integrirbare Function zu erhalten. Für die Parabel z. B. ist das Integral  $\int x \partial x = \frac{1}{12} (8x+p) \Gamma(4x^2+px) + \frac{p^2 \Gamma p}{32 [4x+\Gamma(4x+p)]}$  welches durch den Bogen  $s = \frac{1}{2} \Gamma(4x^2+px) + \frac{1}{2} p \log n \frac{\Gamma(4x+\Gamma(4x+p))}{\Gamma(p)}$  dividirt werden muß. Die andere Größe  $z' = \frac{\int y \partial s}{s}$  ist  $\frac{(4x+p)! \Gamma(p-p)^2}{s}$ 

5. Um den Schwerpunct einer Ebene zu bestimmen, muß einmal die Summe der Momente für x,  $= \int yx \partial x$ , und das anderemal dieselbe für y,  $= \int y^2 \partial x$ , durch das Gewicht der ganzen Ebene  $= \int = \int y \partial x$  dividirt werden. Daher die allgemeinen Ausdrücke

$$z = \frac{fyx\partial x}{f} = \frac{fyx\partial x}{fy\partial x},$$

$$z' = \frac{fy^2\partial x}{2f} = \frac{fy^2\partial x}{2fy\partial x},$$

von denen der letztere nur eine Ordinate geben soll, welche his in die Mitte des Flächenelements  $y\partial x$  reicht, folglich durch a dividirt werden muß. Wenn aber die Fläche einer Curve von congruenten Schenkeln begränzt ist, so genügt z allein, den Schwerpunct zu bestimmen, der nun um den Abstand z vom Scheitel, in der Axe liegt. Für die Parabel hat man diese Größe =  $\frac{2}{3}x$ , und für den Kreis =  $\frac{\left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{8}a^2 - \frac{1}{12}ax\right)\Gamma(ax - x^2) + \frac{1}{8}a^3 \arctan \frac{r}{a-x}}{\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}a\right)\Gamma(ax - x^2) + \frac{1}{4}a^2 \arctan \frac{r}{a-x}}$ .

6. Bei einem Körper, welcher durch Umdrehung einer Curve um ihre Axe entstanden ist, bedarf man auch nur den Abstand z vom Scheitel allein. Folglich ist die Summe der statischen Momente für die Abscisse  $= \pi \int y^2 x \partial x$  durch das Gewicht des ganzen Conoids  $= h = \pi \int y^2 \partial x$  zu dividiren. Das giebt allgemein

$$x = \frac{\int y^2 x \partial x}{\int y^2 \partial x},$$

welcher Ausdruck nach Maassgabe der Gleichung für eine besondere Carve umgeändert werden muss. So erhält man z. B. für den Abschnitt einer Kugel und eines Ellipsoids, welches durch Umdrehung der krummen Linie um ihre große

Axe entstanden ist, 
$$z = \frac{4ax - 3x^2}{6a - 4x}$$
.

VII. Vom centralen Stofse bewegter Körper.

Wenn eine körperliche Masse sich fortschreitend bewegt, so ist ihre Richtung bestimmt, sebald man die Richtung ihres Schwerpuncts kennt. Geht die letztere durch den Schwerpunct eines andern entweder bewegten oder in Ruhe befindlichen Körpers: so entsteht ein centraler Stofs, im Gegentheil ein excentrischer. Die Erscheinungen des letztern lassen sich mit Hülfe des Parallelogramms der Kräfte aus den Gesetzen des erstern herleiten, zu deren Kenntnist die Differenzial-Rechnung auf einem sehr kurzen Wege führet. Es ist nur nöthig folgendes vorauszusetzen:

- 1. daß die aufeinander stossenden Körper hier entweder als vellkommen unelastisch oder elastisch betrachtet werden;
- 2. dass die letztern ihre veränderte Figur mit eben der Gewalt wieder herzustellen streben, welche angewandt werden musste, sie bis auf einen gewissen Grad zusammen zu drücken;
- 3. dass dieses Bestreben einerlei ist mit einer bewegenden oder Widerstand leistenden Kraft, folglich eine ihm angemessene Wirkung hervorbringen mus;

- 4. dass der gestossene Körper, er mag in Ruhe seyn, oder sich bald nach einerlei, bald nach einer entgegengesetzten Richtung bewegen, in jedem Fall ein
  Hinderniss für den stossenden ist: folglich seine Bewegung (d. h. Geschwindigkeit, sofern die Masse unverändert bleibt, und durch diese die Größe der
  Bewegung keine Veränderung leidet) vermindert.
- 5. dass dieses Hinderniss der Bewegung, oder dieses Entgegenwirken, nicht cher aufhören könne, als bis der gestossene Körper so schnell ausweicht, wie der stossende ihm folgt, das heist, bis die Geschwindigkeit beider nach dem Anstosse gleich groß geworden ist.

Lauter Sätze, die ganz klar sind, und sich auf S. 59. Num. I, III gründen.

## A. Vom centralen Stolse vollkommen unelastischer Körper\*).

1. Es sey in Fig. 5. der Schwerpunct A der stossenden Masse m, vom Schwerpuncte B der gestossenen m, im Anfange des Stosses um den Abstand s entfernt; die Geschwindigkeit der ersteren = c, der letztern = c'; aber am Ende der Zeit t der Abstand = BP = s - x, c = v, c' = u, und der Widerstand welchen m leidet = p geworden: so ist, wenn man die veränderte Bewegung als einen Erfolg des freien Falles betrachtet,

$$\partial v = - sg\frac{p}{m}\partial t,$$

$$\partial u = sg\frac{p}{m'}\partial t$$

$$- m\partial v = sgp\partial t = m'\partial u$$

$$Const - mv = m'u$$

$$Const = mv + m'u,$$

die Summe der Bewegungen also, wie im Anfange, wo x = 0 war, einer beständigen Größe C gleich, und mv + m'u = cm + c'm'.

2. Der Stoss höret, nach der fünsten Voraussetzung auf, wenn v=u geworden ist. Daher entstehen die Ausdrücke:

Petrop. Tom. V. pag. 159; Mem. de l'Acad. Pruss. 1740 pag. 50. Uebrigens l'alst sich diese Theorie auch noch auf eine andere Art mit Hülfe der Diff. Rechastichen.

I. 
$$v = u = \frac{cm + cm'}{m + m'}$$

$$= c \frac{m'(c - c')}{m + m'}$$

$$= c' + \frac{m(c - c')}{m + m'};$$
II. 
$$mc - mv + m'c' - m'u = 0$$

$$m(c - v) + m'(c' - u) = 0.$$

Der erstere zeigt, wie viel c nach dem Stoße verloren, und wie viel dagegen c' gewonnen hat.

3. Ist die Masse m' in einer entgegen gesetzten Bewegung begriffen, so wird die gemeinschaftliche Geschwindigkeit v nach dem Stoße  $=\frac{cm-cm}{m+m'}$ ; und wenn m' in Ruhe, das heißt c'=0 war,  $v=\frac{cm}{m+m'}$ . Für m=m' hat man den allgemeinen Ausdruck  $v=\frac{m(c+c')}{2m}=\frac{1}{2}(c+c')$ .

- B. Vom centralen Stosse vollkommen elastischer Körper.
- 1. Setzt man den Weg um welchen m während der Zusammenpressung in der Zeit t vorwärts gerückt ist = y, und den Raum, um welchen der Schwerpunct B sich unterdessen in derselben Richtung AB vorwärts bewegt hat, = z: so geben die vorhergehenden, unter A. Num. 1. befindlichen Gleichungen  $m\partial v = -gp\partial t$  und  $m'\partial u = gp\partial t$ , wenn  $\partial t$  aus bekannten Gründen mit  $\frac{\partial y}{v}$  und  $\frac{\partial z}{u}$  vertauscht, wie auch um der folgenden Constante willen \*) jedes Differenzial  $v\partial v$  und  $u\partial u$  mit seinem natürlichen Coefficienten g versehen wird, die Ausdrücke:  $g = -gp\partial y$ ,  $g = -gp\partial y$ ,

 $2mv\partial v + 2m'u\partial u = 4gp(\partial z - \partial \gamma)$ .

<sup>\*)</sup> Es würde  $mv^2 + m'u^2 = 2$  Const. anstatt  $mv^2 + m'u^2 =$  Const. kommen, welches jedoch insofern einerlei ist, als unter der genzen Constante nut Eine beständige Größe gedacht werden kann.

- 2. Der Abstand beider Schwerpunete am Ende des Stosses ist s+z-y=s-x, zufolge der obigen Voraussetzung unter A,  $x cdot daher <math>\partial z \partial y = -\partial x$ .
- 3. Dieser Werth von  $\partial z \partial y$  in der letzten Gleichung unter Num. 1 gebraucht, giebt

$$2mv\partial v + 2m'u\partial u = -4gp\partial x$$

$$mv^2 + m'u^2 = \text{Const} - 4g[p\partial x]$$

4. Es sey  $\int p\partial x$  eine Function von x, welche es wolle, so wird man, wenn für x = 0 der Ausdruck nicht unendlich wird, auf der rechten Seite des Gleichheits-Zeichens eine beständige Größe = a, und die Gleichung erhalten:

$$mv^2 + m'u^2 = a.$$

5. Aber für x = 0 ist auch hier, wie oben unter A Num. 1, v = c und u = c: folglich, da die Wirkung des Stoßes zu Ende ist, wenn die Figur beider Körper sich hergestellt und eben dadurch den Abstand ihrer Schwerpuncte = AB = s wieder gegeben hat,

$$mcc + m'c'c' = mv^2 + m'u^2$$
  
 $m(cc-v^2) + m'(c'c'-u^2) = 0$ 

6. Dividirt man diese letzte Gleichung durch A Num. 2, II, so kommt

$$(c+v) - (c'+u) = 0,$$
  
 $c+v = c'+u,$ 

III. 
$$c - c' + v = u$$
.

7. Wird dieser Werth von u in A, 2, II gebraucht, so entstehen die Ausdrücke:

$$m(c-v) + m'(c'-c+c'-v) = 0$$

$$c(m-m') - v(m+m') + 2m'c' = 0.$$
IV. 
$$\frac{c(m-m') + 2m'c'}{m+m'} = v = e - \frac{2m'(c-c')}{m+m'}.$$

8. Dieser Werth von v in III eingeführt, giebt eine von v unabhängige Gleichung für die Geschwindigkeit des elastischen Körpers m' nach dem Stolse, nämlich

V. 
$$u = \frac{2cm - c'(m-m')}{m+m'} = c' + \frac{2m(c-c')}{m+m'}$$

- 9. Vergleicht man IV und V mit I, so fällt gleich in die Augen, dass die elastische Masse m doppelt so viel von ihrer Geschwindigkeit verliert, dagegen der federharte Körper m' doppelt soviel an seiner Geschwindigkeit gewinnt, als wenn keine Elasticität vorhanden ist.
- to. Es ist nicht schwer IV und V in Ausdrücke für den Fall zu verwandeln, wo m' eine entgegen gesetzte Richtung der Bewegung vor dem Stosse hat; weil hier nur die Geschwindigkeit c' mit dem entgegen gesetzten Zeichen versehen werden darf. Das giebt die allgemeinen Ausdrücke

VI. 
$$u = \frac{c(m-m') + 2c'm'}{m+m'};$$
VII.  $u = \frac{acm + \epsilon^{\lambda}(m-m')}{m+m'};$ 

wo das obere Zeichen für einerlei, das untere für entgegen gesetzte Richtungen der Körper m und m' vor dem Stoße gilt.

- 21. Eben so leicht lassen sich die Abänderungen dieser Ausdrücke für diejenigen Fälle machen, welche Statt finden, wenn entweder die Geschwindigkeiten oder die Massen gleich genommen werden, oder auch, wenn die Geschwindigkeit c = 0 ist. Wäre z. B. m = m', so würde v = +c' und u = c; für c = -c' bingegen  $v = \frac{c(m-3m')}{m+m'}$  das heißt, unter der Bedingung m < 3m'rückgängig, und  $u = \frac{e(5m-m')}{m+m'}$  unter der Bedingung 3m > m' vorwärts gehend werden.
  - 12. Vermittelst dieser einfachen Ausdrücke unter A Num. 3, und B Num. 10, VI und VII, lassen sich die mechanischen Erscheinungen sowohl bei den bekannten Percussionsversuchen mit Pendeln, z. B. an der nolletschen Stofsmaschine, als auch an bewegten Körpern anderer Art erklären und berechnen, der Stofs mag ein grader oder schiefer seyn, das heifst, einen ebenen Theil der Oberstäche der gestofsenen Masse unter einem rechten oder schiefen Winkel treffen. Eben darum ist diese Lehre für die Mechanik besonders wichtig.

Anmerkung. Dieser und der vorhergehende Paragraph enthält alles, was man in vollständigern Lehrbüchern der Physik bedarf, um die schwereren Lehrsätze ihres mechanischen Theils zu demonstriren.

#### 6. 62 at 7 bits 1

Es giebt kein Theil der angewandten Größenlehre so viele Gelegenheit, sich von der Wahrheit der ersten Grundbegriffe des Differenzial-Kalkuls zu überzengen, als die Mechanik. Hier lösen sich mehrere objective Größen so sichtbar in Reihen auf, daß man, bei einiger Aufmerksamkeit, den ersten Satz der Differenzial-Rechnung von selbst gewahr werden muß:

1. Iede veränderliche Größe stellt eine Reihe dar.

Insonderheit eignen sich hiezu die steigenden und fallenden Reihen der beschleunigten Bewegung, theils im freien, theils auch im widerstehenden Mittel. Eben diese Reihen dienen zur Bestätigung der folgenden Sätze:

- 2. Mit keiner veränderlichen Größe kann unmittelbar gerechnet werden;
- 3. Iede abgeleitete Function oder Differenz, welche zu einer Differenzial-Gleichung angewandt wird, muß sich nicht mehr differenziell verändern, sondern beständig geworden seyn.

Denn man nehme nur einmal die der Richtung der Schwere entgegen gesetzte Bewegung der Körper im freien Mittel, so müssen von der anfänglichen Geschwindigkeit v nacheinander die graden Zahlen 2g, 4g, 6g, 8g, .... 1.2g abgezogen werden. Das giebt, wenn die beständige Differenz 2g = d gesetzt wird, die fallende arithmetische Reihe vom ersten Range:

$$v + (v - d) + (v - ad) + (v - 3d) + \dots + (v - td),$$

in welcher das allgemeine Glied die noch übrige Geschwindigkeit am Ende der t-ten, oder am Anfange der (t+1)ten Zeiteinheit, ausdrückt. Der mit der gleichförmig abnehmenden Geschwindigkeit v durchlaufene Raum ist, zufolge des §. 59, I, 6, am Ende der Zeit  $t = \frac{1}{2}t[v + (v - td)] = tv - \frac{1}{2}t^2d = tv - gt^2$ . Iede Gleichung, in welcher die anfängliche oder eine der schon differenziell veränderten Functionen von v, wie v - d, v - xd, v - td gradezu gebraucht wird, bringt ein falscheis Resultat hervor; denn es ist weder x = tv, noch x = t(v - d), noch x = t(v - td), weil keine dieser einzelnen Geschwindigkeiten

für die ganze Zeit t der Veränderung, sondern bloss für ihre einzelne Zeiteinheit  $\frac{1}{t}$  gilt, mit welcher sie aushört. Sieht man die obige Reihe an, als eine Folge von ersten veränderlichen Differenzen: dann ist eben so wenig eine unter allen Gleichungen für die ganze Zeit der Veränderung gültig, folglich jeder besondere Ausdruck wieder falsch und unbrauchbar. Hieraus leuchtet die Nothwendigkeit ein, dass kein Glied aus der Hauptreihe jemals zu einer für alle auseinander folgenden Zustände der veränderlichen Größe geltende, oder zu ihrer Berechnung fähigen Gleichung tauge; und eben so kein Glied aus einer Differenzenreihe eher zu einer solchen Gleichung gebraucht werden könne, als bis eine Beständigkeit der Differenzen oder ihrer Haupttheile zum Vorschein kommt. Dadurch lässt sich nun die folgende Desinition des leibnitzischen Kalkuls rechtsertigen:

4. Die Differenzial-Rechnung ist eine Rechnung mit beständigen Differenzen, welche jede sich ununterbrochen und nach irgend einem Gesetze verändernde Größe als Reihe geben muß.

Eben darum ist auch die obige Definition eines Differenzials im §. 31. vollkommen richtig:

5. Iedes Differenzial ist eine beständige Differenz, oder das beständige Hauptglied einer zusammengesetzten Differenz.

Warum es im letztern Fall das Hauptglied genannt werden müsse, und alle übrigen theils entbehrlich theils hinderlich werden, das ist im ersten und zweiten Abschnitte dieser zweiten Abtheilung vollständig dargethan worden. Es hängt nämlich von diesem Gliede allein das Integral ab. Eben so unumstößlich wie die vorhergehende, wird endlich auch folgende Definition seyn:

6. Ein Integral ist das Anfangsglied einer Hauptreihe, welche eine differenziell veränderliche, dem gegebenen Differenzial zugehörige Größe vorstellt.

Diese Definitionen und Lehrsätze, wird künftig jede Anleitung zum Differenzial- und Integral-Kalkul aufnehmen müssen, in welcher es, ausser den blefe

mechanischen Verrichtungen, auch auf ein deutliches Verständnis der innern Beschaffenheit und wahren Gründe desselben ankommt. Mag man sich es als möglich denken, dass noch irgend eine andere Rechnung mit veränderBehen Größen zu erfinden sey: so werden doch diese letztern selbst, immer wie Reihen betrachtet und als solche behandelt werden müssen. Da zeigt sich aber sehon im Voraus (ohne hier einen Rückblick auf die sogenannte Fluxions-Rechnung zu werfen), dass kein großer Unterschied Statt finden könne; weil es immer darauf ankommen muss, irgend etwas Beständiges aus der Reihe zu erhalten, um vermittelst desselben Gleichungen zu machen, welche für die ganze Zeit der Veränderung gültig sind. Hiezu giebt es in der That nur zwei Wege, entweder die Differenziation oder die Summation der Reihe, und den nachherigen Rückgang von der differenziell oder summatorisch umgeformten, zu der anfänglichen Function. Aber die erstere Methode wird immer das Kriterium der letztern bleiben, und überdiess den Vorzug der Kürze in dem mechanischen Venfahren behaupten. Man wird diesen Vorzug wenigstens jetzt überall inne, wo man jene mit andern bei der höhern Geometrie und Mechanik angewandten Verfahrungsarten vergleicht. Denn der Differenzial-Kalkul braucht einen eben so geringen Aufwand von Worten, als von Zeichnung und Betrachtung geometrischer Figuren, um Rechnungs-Aufgaben zu bestimmen, zu deren Auflösung man mit Hülfe der elementar-geometrischen Construction entweder gar nicht, oder nur mit unverhältnismässiger Mühe gelangen kann. Es würde überflüssig seyn, hier noch andere Vergleichungen dieser Art anzustellen, da wenige Ucberlegung erforderlich ist, um einzusehen, dass der Differenzial-Kalkul, theils in Hinsicht seines fruchtbaren Gebrauchs, theils in Hinsicht seiner lichtvollen Kürze, von keiner andern Rechnung mit veränderlichen Größen jemals übertroffen werden wird. Mit Recht kann man diese Bemerkung auf den neuern Functionen-Kalkul beziehen, welcher in der That nichts anders, als eine besonders bezeichnende Differenzial- und Integral-Rechnung ist. Wenn jener dieser sinnreichen leibnitzischen Analyse, die schon länger als ein Iahrhundert Licht und Gedeihen über den mathematischen Theil der Wissenschaften verbreitet hat, jetzt ihren ursprünglichen und wesentlich richtigen Namen streitig macht, um sich dadurch, das Ansehen einer größern Gründlichkeit und innern Konsequenz zu geben: so kann ohne Zweifel nur derjenige durch neue Namen getauscht

werden, dem die weit festere Begründung der Differenzial-Rechnung noch fremde ist. Mag der veränderliche Geschmack an Formen, andern Erfindungen ein
unholdes Schicksal bereiten, und manche schnell der Vergessenheit überliefern,:
wie die mathematischen Wahrheiten aus Pythagoras und Euklids Zeiten
immer noch in völliger Kraft dastehen, so wird auch der leibnitzische Kalkul
nie veralten.

# o i e Ges ... i e e d'an e

| Seite      | Zeilo | ist zu lesen                                 | anstatt                                          |
|------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7          | 13    | $(x+\partial x)(y+\partial y)(z+\partial z)$ | $(x + \partial x)(y + \partial y)z + \partial z$ |
| 15         | 7     | in                                           | im                                               |
| 26         | 30    | <b>vir</b>                                   | vis .                                            |
| 27         | 3     | den .                                        | denn                                             |
| 52         | 28    | yon                                          | ven .                                            |
| <b>5</b> 5 | 21    | Verhältnis                                   | Verhaitnis                                       |
| 94         | 5     | Polygon                                      | Polygen                                          |
| 125        | 9     | Differenzial '                               | Differenziel                                     |
| 128        | 23    | irrigen ·                                    | irrigem                                          |
| 155        | 24    | welches                                      | welkes                                           |
| 164        | 33    | der einen                                    | dereinen,                                        |

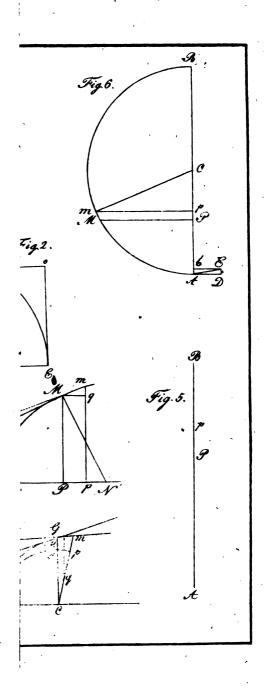

